

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## Harvard College Library



FROM THE FUND BEQUEATHED BY

### **Archibald Cary Coolidge**

Class of 1887

PROFESSOR OF HISTORY 1908-1928

DIRECTOR OF THE UNIVERSITY LIBRARY
1910-1928



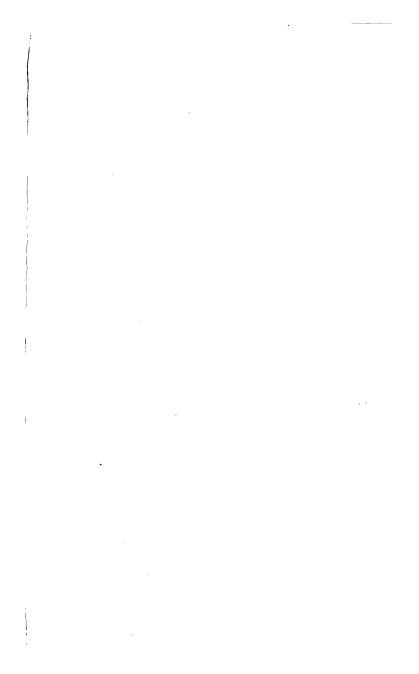

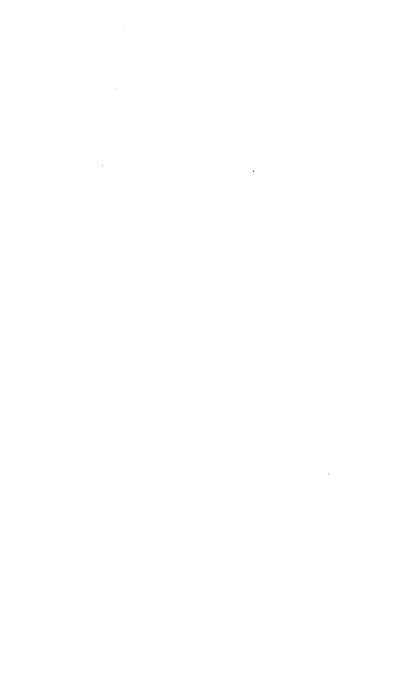

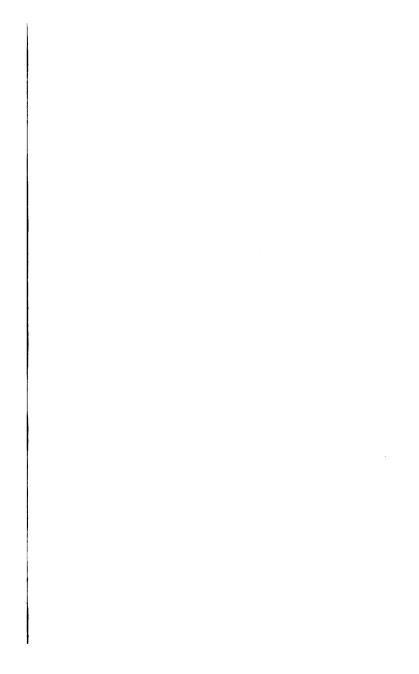

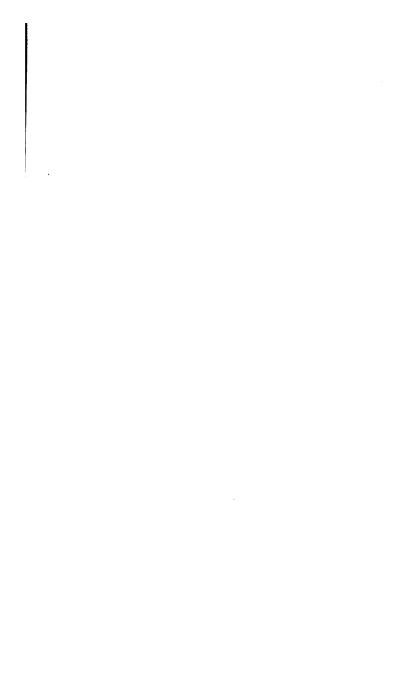

### Drei und dreißigster

# Jahresbericht

Des

Boigtländischen Alterthumsforschenden
Rereins:

Borgetragen

in ber

## Sauptversammlung

am

5. August 1862

von

Abvokat Julius Friedemann, Setretär des Bereins.

Greiz, 1863.

Drud von Otto Benning.



Boigtländifcen Attenthemoforschenden

હિંદર દેશા હૈ



Neurona Indian Ariodemanus

8041 (1.79) www.nee.do.org Drei und dreißigster (33-40),

# Iahresbericht

Des

Boigtländischen Alterthumsforschenden Bereins.

Borgetragen

in ber

## Kauptversammlung

۸m

5. August 1862

von

Advokat Julius Friedemann, Sefretar bes Bereins.

Greiz, 1863.

Drud vo Stto Benning.

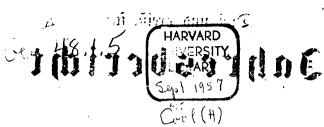

Boigtläterifden Atterbungioridenden

ien i v v 🥩



Asc. let Inlice Exidending

Red Vary Walter Carlotte Drei und dreißigster (53-40),

# Iahresbericht

Des

Boigtländischen Alterthumssorschenden **Bereins.** 

Vorgetragen

in ber

## Kauptversammlung

am

5. August 1862

non

Advokat Julius Friedemann, Setretär des Bereins.

Greiz, 1863.

Drud von Otto Benning.

## water carife

### 

to the second of the second of

.

.

The state of the s

The second of the second of the second

.

Aller March

## Jahresbericht

Ded

Boigtländischen Alterthumsforschenden

won 1861.

Rachdem der Boigtlandische Alterthumstorftbende Berein fast 36 Jahre bestanden, geben mir hiermit den Bericht über das Jahr 1861, welcher der drei und dreißigste ift.

Daß der Geift auch vom Körper abhangig genannt werden tann, ift nicht zu bestreiten; ein Geist tann sich nur wohl befinden und von gludlicher Produttion sein, wenn auch der ihn umhullende Körper frisch und gefund ift, wenn die ihn umgebenden Berhaltnisse zufriedenstellend und angenehm find.

So war es auch mit unserm Berein. Als diesem, nachdom er die Raume des Fürstlichen Schlosses hier verlassen und längere Zeit gleich einem Berbannten in einer Miethwohnung ungenügende Zuslucht gefunden hatte, durch die Güte des Durchlauchtigsten Fürsten zu Köstritz, Herrn Heinrich 69., ein Kürstliches Gebäude dahier in Reichensels zur Besnutzung für die Vereinszwecke, insbesondere zur Aufstellung der Versammlungen und zur Wohnung eines Versinsdieners überlassen worden und somit einem Hauptwunsche des Bereins genügt war; entstattete derselbe, angeregt durch die seitdem gehaltenen Wonatsversammlungen, welche stets auf die erste Mittswoch eines jeden Monats fallen, eine regere Thätigsteit, welche ihm sem und nah viele neue Freunde verschaffte.

Die Thätigkeit des Bereines erstreckt fich hauptfächlich auf die Monatsversammlungen und auf die Bermehrung der Bibliothek und der Alterthumer, sowie auf seinen Berkehr mit anderen Geschichts- und Alterthumsvereinen des In- und Auslandes.

An Bortragen wurden in diesem Jahre in der Sanpt- und in den Monatsversammlungen folgende gehalten:

- 1) Meber Entstehung der Erde und des Menschengeschlechts.
- 2) Ueber alte Lehnverhaltniffe, in benen Gera gu Sachsen und einigen andern Landern geftanben 2c.

Anmertung. Diefe beiden Bortrage murben in ber letten hauptversammenng, am 22, August vorigen Jahres gehalten.

- 3) Heber bie Spuren ber Schnellichreibefunft bei
- 4) Bollegebrauche am drifftlichen Ofterfefte.
- 5) Die Lichtmeffe in ihrer Bedeutung, für das Boigtfanb.
- 6) Berichiedene Rotizen que einem alten Ralender vom Jahre 1622.
- 7) Programm eines am 21. Mai 1648 in Rurnberg unter Leitung des M. Dilherr gegebenen Concerts.
- 8) Heber den Luxus früherer Jahrhunderte.
- 9) Ueben die bet Magdouf gelogene' eingegangene alte Rugburg und Ledermuble.
- 10) Det Scharftichter in fraberer Beit."
- 11) Die Raiferfronungen in Frantfurt am Main.
- 12) Aeber die Enistehung des Begriffs und bes Bortes "Martt" und "Meffe."
- 13), Ueber Beihnachten mit feinen Sitten und Gebrauchen.
- 14) Einige Buge aus dem Leben Attila's und feiner Beit nach Jornandes.

An Aberthumern ferner, welche bis zu 1361 Gegenständen angewachsen waren, wurden theils schenkweisestehrteils täuflich erworben:

Rr. 1362. Bier deutsche Kartenblatter bom Jahre 1557, taufchweife erhalten vom Frei- berger Alterthumsbereine.

Rr. 1363: Seche mittelufferliche Damenfteine mit

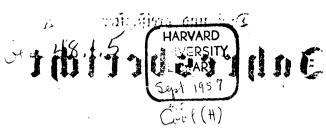

Voigtläreisten Alterbansioriberden

Sereins.



Novelet Inline Eriedemanns

Red (1973) water og still bestimte Drei und dreißigster (33-140)

# Jahresbericht

Deê

Boigtländischen Alterthumssorschenden **Bereins.** 

Vorgetragen

in ber

## Kauptversammlung

am

5. August 1862

nod

Advokat Julius Friedemann, Setretar des Bereins.

Greiz, 1863.

Drud von Otto Benning.

### In the court of

# 

the second of th

•

The state of the s

garanta de la companya de la company

The second of th

· i... ,:

## Jahresbericht

Des

Boigtländischen Alterthumsforschenden Bereins

mon 1861.

Rachdem der Boigtlandische Alterthumssorschende Berein fast 36 Jahre bestanden, geben wir hiermit den Bericht siber das Jahr 1861, welcher der drei und dreisigste ist.

Daß der Geist auch vom Körper abhangig genannt werden kann, ist nicht zu bestreiten; ein Geist kann sich nur wohl besinden und von gludlicher Produktion sein, wenn auch der ihn umhullende Körper frisch und gesund ist, wenn die ihn umgebenden Berhaltnisse zusriedenstellend und angenehm sind.

So war es auch mit unserm Berein. Als diesem, nachdom er die Raums des Fürstlichen Schloffes hier verlaffen und langere Zeit gleich einem Berbannten in einer Miethwohnung ungenügende Zuflucht gefunden hatte, durch die Gute des Durchlauchtigsten Fürsten zu Köstriß, Herrn Geinrich 69., ein Fürstliches Gebäude dahier in Reichenfels zur Bennhung für die Bereinszwecke, insbesondere zur Aufstellung der Bibliotheli und der Aberthümer, zur Abhaltung der Bersammlungen und zur Wohnung eines Bereinsdieners überlassen worden und somit einem Hauptwunsche des Bereins genügt war, entfaltete derfelbe, angeregt durch die seitdem gehaltenen Monatsversammlungen, welche stets auf die erste Mitt-woch eines jeden Monats fallen, eine regere Thätigsteit, welche ihm seind nach viele neue Freunde verschaffte.

Die Thatigkeit des Bereines erstreckt sich hauptsfächlich auf die Monatsversammlungen und auf die Bermehrung der Bibliothek und der Alterthumer, sowie auf seinen Berkehr mit anderen Geschichts- und Alterthumsvereinen des In- und Austandes.

An Vortragen wurden in diesem Jahre in der Sanpt- und in den Monatsversammlungen folgende gehalten:

- 1) Ueber Entftehung der Erde und des Menichengeschlechts.
- 2) Ueber alte Lehnverhaltniffe, in benen Gera gu Sachsen und einigen andern gandern geftanben 2c.

Anmertung, Diese beiden Bortrage murben in ber letten hauptversammelung, am 22. August vorigen Jahres gehalten.

- 3) " Heber bie Spuren ber Schnellfdreibefunft bei ... Den Griechen. "
- 4) Bollegebranche am driftlichen Ofterfefte.
- 5) Die Lichtmeffe in ihrer Bedeutung, für das Boigtland.
- 6) Berichiedene Rotizen que einem alten Ralender vom Jahre 1622.
- 7) Programm eines am 21. Mai 1648 in Rurnberg unter Leitung des M. Dilberr gegebenen Concerts.
- 8) Meber ben Lugus früherer Jahrhunderte.
  - 9) Ueber die bei Mandomf gelegene' eingegangene alte Rufburg und Leckermuble.
- 10) Det Scharftichter in fraberer Zeit. 3
- 11) Die Raifertronungen in Frantfurt am Main.
- 12) Aeber die Entftebung des Begriffs und des Bortes "Martt" und "Meffe."
- 13) Ueber Beihnachten mit feinen Sitten und Bebrauchen.
- 14) Einige Buge aus dem Leben Attila's und feiner Beit nach Jornandes.

An Afterthumern ferner, welche bis zu 1361 Gegenständen angewachfen waren, wurden theils ichentweife; theils fanflich erworben:

Rr. 1362. Bier deutsche Kartenblätter vom Jahre 1557, taufchweise erhalten vom Frei-

Rr. 13631"Geche mittelafferliche Damenfteine mit

Rr. 1864. Berfleinerte Mammutheluschen aus ben a Sppsbrüchen bei Köftrig, gescheuft ers balten von Herrn Pastor Sturm in a Köstrig.

Rr. 1365. Berfteinerte Zahne eines Sohlenbaren, gefunden in Gera, geschenkt erhalten von herrn hofbibliothetar hahn dafelbft.

Rr. 1866: eine Schwertflinge von 1441, Geschent bes geren Bargermeifter Fifcher in hobenleuben.

Rr. 1367. eine bergleichen gefunden bei Roftrig, Gefchent bes Geven Bargermeifter Dab= lau in Roftrig.

Rr. 1368. ein alterthümliches Borlegichloß, aufgefunden am Todtenfels bei Zoppothen.

Rr. 1369. ein alterthumliches Sufeisen, Fundort berfelbe. Geschent des herrn Baftor Regner in hohenleuben.

Rr. 1370. eine aus dem 15. Jahrhundert stam= mende große Eisenplatte mit Figuren im Flachauffe, enthaltend:

1) die Krenzigung Chrifti und 2) die Ansbetnug des goldenen Kalbes von den Kindern Nirvel. Erfauft.

Besondere Rachgrabungen kommten leider in diesem Jahre nicht verankaltet werden, da einerseits
die Gelegenheit sehlte, andrerseits aber und vor Allen
die für andere nothwendige Bereinszwecke erschöpften
Mittel solche nicht gestatteten. Bielleicht werden die
nächsten Jahre in dieser hinscht gestälticher sein,

wen maleicht: and muster Perein, gield dan Bereinem: andres, Steaten, auch öffentlichen Mittein eine Unterftütung erhält.

, Anch der Urtundenschap nusers. Bereises murde vennehrtzunde war mit bereise

1) einer Abschrift des Kauskrieß vom September 1285: des ifdig ; wen . Cabdebrig: und dessen Hohnes : Harimgin üben ein Gut und: haus if in Grüng; welche an den Drom des deutschen ... Soules, in Schlie vorlauft wurden;

(Ronigly Archin gu Dretten).

2): einer-Ahfwise bed Revenses, vom h. Februar 1326., geinrich bed Aetteun, und deffen Gobmad mit heinnichten Generalen, kande Com-1. ihne bed dentichen Saules zu: Shungan, und mit Uirich pour Nese, Comthun zu Clauen über die Bestungen der Leuteren:

3) siner Abschrift des Mevenschindem St. Aeitszing 1863: des deutschen Ondens, au Schleiz, wirder Stiftungen des Herrn Morron Geinrich Anghenheurer, au. Godelchin, und des Pfarrer Senfrit in Neuendonf batras

- 401 (Christ., Sicht, Selen hauben und "Steates

4) einer:(Abidrift der Alichdsticken: Kapmburgi-12.13 achen Zundasion :: 1918; Sopäkmation vom 18. \*1.18 August. 1884., über: die : Soldmatte, zu. Berdan 13.15 Lastrifes, pap., dam. Boigt Heinrich. Mank: 1 non Planen in der Marktlieche, zu. Werdands

=115) obniert Abidriffer ber I Schuldverfaret Baich 1183en 2" 2 "1477" des Bindy Greg urigen Som Perickener Rath über 2000 R. Gulben fille genngenfroteil 916)m enter Defhinafarfunbeidone Gil Betfettig 1438 : (Gefdent des Areibeten w Grede Steinenta 1) einer Ringen bes Raufbliche Popl 11573 eines Majdrift Der Betgleichung von 1621 ami-##4 foen Braf Boffgangi in Benhbergiffund her-110 a 7136g Noben fr Friedrich won Gadfen, Diei Requlirung : Des Umgenge Des Erfern mit' ben Kraulein von Wirun ibetteffend : maff! 16:111.75 ASwehbergonic Shubtakalir gie Beimar), S of dant Abfarift Des Befreiningbeiofe bom 31. mil Derber 1666 Der von Bolfrand orf feben Erben THE . Inchangenwegendoof & fire the baffgen Unter-1991: Inbunich l'obie Atobite, Bafer- und Gebienfen bethe Berthalf rel har me off oid -1919 Dikginufurlande volm 47. October 1708, Be-Freitingsstiff Des Bans Bebra Romer ge Schen-". . . . fengente und "Etithenwegenboyf für feine Unter-Der Thanen gu Editgeltwegenborf; Die Probnet Saferund Erbzinfen beireffend will an triber 5 10/ Lebebtlef wont 24. September 1724 des Sofapotheters Chrifffiening Schuebert in Daniel Bermann Sartel bab Robfen. Det Briefilitind Schiffenwechfel und Austausch Mufres Wereines mit andern Beteinen war gleichfalls Micht Meding ! Bon beit Dathenannten ! einbfingen wir Steffen buttite entlicht eine ber bie bertalt 1:13 von Bent Bereine fit mellen burgifibe Gefcicts-

und Alterthumstunde in Cometfin!

| 2): von der Adniglich Raine fifen :: Madenie iber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115-Biffenfdaftenisgivilledichen für 115 116 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3) von den bittorifden Beteine von und für Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a balori gu Manchon, martini a da da a da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45 von Bureine für Linterfindifche Alterthü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| met zu Bafet; de see ver de een de geleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5) wir ben friftoriften: Bereine für Rieberfacffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gu Sannover,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gje von's dom Comitavs Anguftenini gn: Salzburg's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7) von dem Bereine fur Beidichte und Alterthums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| funde Befinsalens ju Paberborn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8) von dem Bereine für Gefdrichte und Alter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| # 19timelunder Beftphalens   310 Manffer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9) von der Weitaufigifden Weftlifchaft ber Bif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a Soufhaften far Gorlig, bellette bet aus da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10) von dem biftorifchen Berein; für Rrain gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26thady partition with the relief to the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11) von dem biftorifchen Bereine far Unterfranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und Afchffendurf zu Bungburge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12) von dent Bereine Bir Gefchichte nitt Alter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 Bumi Schleffens gu Breblang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13) bon bem biftetifchen Berein für Mittelfranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14) von dem Beteine fir Gefchte und Alter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| thundlunderini Fennkfung af It. 185 3. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15) von bem" Sermuniften Mufeum ju Maraberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16) bon ben hifteiffich Bereine far Raffau in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Biesbaden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17) ben bein Affereinmovereine in Freiberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18) von dem Bereine für tharitation Cofcidite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Township the state of the state |
| and andresdumental for Manch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 19) mon , dem , Bereiner fün , Gaftichte ; und , Alger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thumer der herzogenfimer,Bremen und,Berben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| and the Bounds of Bouldes of the Control of the Con |
| 20) von dem historischen Bereine im Regierung 8=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bezirken Schmebeng und Rendung zur Angelingung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21) von dem akademischen Lesepensiter zur Wien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ARd: vous kem: historischen; Bereine; für Stejernaark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zu Graz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23) van dem, historische topographischen Amreaus zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| one Stuttgark, and waker and development                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24) von dem Bereinn für Komburgische, Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| the grandary, and the control of the |
| 25) von den Wesellschaft, für Pemmenische Inschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| und Altenthumelunde, qui Steatin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26) von der Gefellichaft: fin -Riederlandifche Schrif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ger tenkunde zwi Leibeng, gegenen bei bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27) von der Gesellschaft für Geschichte und Alter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| which thundfunde and Migapolitics in Long to the Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28) von dem biftorifden; Bergine far; bes Groß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bergogthum, geffen zu "Darmftades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29) von der Gefdichts: und Alterwumsferichen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ben: Gefollichaft, bes Offerfandes ju Altenbung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30) von dem Bennebergifden Algerthumbforichen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dem Beneine, in Meiningen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31) von dem Afferthemengreing in Bien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| während win außer den jongengnummi 34 Bereinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mit noch 34 anderen in mifenschaftlicher Berbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| flehen, nämlich mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32) dem Berging fün Pheinische Geschichte und Alter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33) dem R. Sach: Alterebungeneinen in Dresden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUT DEM D. CHARLE WILDERS INTO THE STREET OF THE SECOND STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 34) Dem altmärkifchen Bereine für naterianbifche Gefchichte in: Saizwedel,
- 35)' Dem Enfammtvereine ben beutiden Gefchichtsund-Alterthummvereine in Stutigart,
- 36) dem Boroine'ffir Runft und Afterthum fift Ufm und Derfthwaben in Uit,
- 37) ber Roniglich Bohmifchen Gefellfchaft bet Bifichaften zu Prag,
- 38) dem bifforifchen Bereine gu Bonabrud;
- 39) dem Bereine für vaterlandifche Geschichte und Alterthum fur Rarnten ju Rlagenfurt,
- 40) der Gefellicaft von Freunden der Naturmiffenfcaften gu Gera,
- 41) dem romifch germanischen Museum gu Daing,
- 42) ber Roniglichen Alademie gemeinnstgiger Biffenschaft zu Erfurt,
- 43) dem hiftorischen Bereine fur den Rieberrhein in Ronigswinter bei Bonn,
- 44) dem Bereine von Alterthumsfreunden im Rhein- 'lanbe gu Bonn;
- 45) dem biftorifden Bereine ju Lugern,
- 46) bem bifterifchen Bereine gu garich,
- 47) dem hiftorifchen Bereine des wietembergifchen Frenten zu Wergenthofen,
- 48), dem historischen "Begeiche für Dbemfalg und Rogensburg in Begensburg,
- 49): dem bifterifchen Beneine für ben Riedembain
- 50), dem Alterthumsvoreine für das. Großimigoge ihnme Baden gu Raufernt, werben bei ber bei ber

- 31): ber Rrieftiden: Gefellicoft für Gefchichte und Alterthumstunde au Beumarben. 52) Der R. A. geographichen Gefellicheft in 2Bien.
- 53) ber Aumidmatifden: Gefoficaft: iti Berlin,
- 54) dem biftorifchen Berein zu Raffel.
- 55) dem ftenographifchen Berein in Gera,
- 561 dem lande und forftwirthfcoftlichen Berein in Gera.
- 57) dem biftorifden Berein zu Bamberg,
- 58) dem biftorifchen Berein gu Babreuth,
- 59) der Ronial. Gefellichaft für nordische Alter= thumstunde in Ropenhagen,
- 60) dem hiftorifchen Bereine fur Riederbaiern in Landsbut.
- 61) bem biftorifchen Bereine ber Pfalz zu Speier,
- 62) dem Bereine fur Gefchichte= und Altertbumes= funde zu Riel,
- 63) dem Bereine für Geschichte der Mart Branden= burg zu Berlin, Marine Marine
- 64) dem biftorifch = ftatiftischen Berein ju Frantfurt a/D.
- 65) dem murtembergischen Alterthumspereine au er in Stuffgent, bath bei eine gefen in eine
- 66) der Raturforschenden: Gefellichaft au Gorlig.

Bei ber am 16. bis 20. September 1861 in Altenburg fattgefundenen Berfammfung des Ge= funtutvereins ber beutschen Beichte und Afferthumsvereine, welche in jeder hinficht eine befriedigends und erfolgreiche zu wennen und worüber ein Debreres in unferm Ottoberberichte gut lefen ift, murbe ber hiefiger Boreine buth beneidigelitt; haten Br. Schmidt bubier, bettretener

In geduchter Berfammung wurder ainter Ander rem Durch Beschicht des Gesamutvereind, bestimutt, daß ein jeder Berein mindestens di Ayemplane des von dem Gusammivewin ded Geschichtse mid. Allers thumsfoodschenden Bereines herendgegelienenskowesspans denzblattes haiten solle, waranf ainfere Herringerter ter 5 Exemplare für den hiefigen Berein non 1862 an zu übernehmen verspracht im 1862

Gin ichon iseit langerer Zeit reger Bunich ift, die Bibliothit, deren Bucher: und Schriften fornumerirt und eingetengen find, wie dieselben dem Bereine jugegangen Ober von demfelben erworben worden, sin ihffematische Ordnung zu bringen: und sollen deßbalb im Laufe deb nächsten Bereinsjahres die wörhigen Borkehrungen bierzui getroffen werden.

Die Bibliothet hat übrigens, wie das nachfolgende Berzeichuiß besagt, auch in diesem Jahre
nicht unerheblichen Zuwachs erhalten.

Ferner ift zu bemerken, daß der Berein durch den am 26. Januar 1861 erfolgten Tod des feits berigen Sefretars des Bereins, des herrn Paftor Friedrich Alberti bier, eines um den Berein hochverzienten Mannes, der lelbst Mitbegrunder des Bereines war, einen großen Berluft erlitten bat.

Der Bereinsdirektor, Herr Dr. Schmidt hier, widmete ihm in der ersten Mennetswesammung nach seinem Tode folgende Tennzeichnenden Westen: "Die "Berdienste, weiche letztener ficht um die Gestuchung "und während vines Zeitraums von 36 Jahren um

"Die "Busbildung unfere Bereined etworben., find ... Ihnen Allen befannt. Gerfei baber nur ermabnt. "mie: die : Mortrage. melde dexielte fin unferen Ber-Ifnmmilen wen bielt. von bem reichen Schat feines 2Biffente genaten; wie bei vielen wiffenschaftlichen "Discuffiemen bie von ibm bei biefen Gelegenheiten "nefprochenen: Worte oft beschrend: waren und nicht "fetten eine Enticheibung berbeiführten, ober einen "unentwirrbaren Anoten vermittelft jeines treffen ben "Biges durchlieben; daß in früheren Rahren Die "Liebe für die Alterbumsfonfdung ibn mehrfach ju "poetifchen Productionen begeifterte; bag bie Bereins-"fdriften, welche er berausgab, namenslich Bariscia A. bis ib. Lieferung ; und 41 hefte Babresberichte, .. allgemein als merthooll anexfannt wurden. Als "ehrendes Zeugniß feiner wiffenschaftlichen Leiftungen "überfandten ihm bober auch 15 Bereine ibre Di-..plome.

"Der von uns Geschiedene wird daher nicht "allein bei den Mitgliedern unsers Bereins in ehren"vollem Andenken bleiben, sondern auch in den Anna"len der vaterländischen Alterthumskunde als ein
"thätiger und geistreicher Forscher verzeichnet werden,
"der wesentlich dazu beitrug, das tiese Dunkel zu
"lichten, welches bie Kunde über unsere Altvordern
"umhülte."

Unserwirektwinimitglieb, herr Instignath Ednard Friedrich Alberti bur, bat fich bereit etklart, dem Berewigten einum Nekrolog, zu widmen, "weicher sehr ver woniglich nuch mit diesem Jahresberichte dem

Onit ibergeben und benfo Berichtelbeigefügt werben foll.

Auch ein jahrer Cobesfull, ber Stitritt bes ferrn Ranfmann Gwominn Schmibt in Gera, ber allezeit die restwo Spelinalpite fun ihn feren Bestrebungen bethätigt hut and eine lange Reiho von Jahren unfer Geschieftsführer für den Beziet Gein wary hat unferen Berein Staten

216 widentlicher Mitglieber iburben indeber auf-

herr Buchdrudeveibefiger Abenhold'in Beida;

" Dr. Birnbaum in Gera;

n - Andrichter Robert Elfes daselft;

Abwolnt Grie biem ann ohn Gohenlenben, "der im Oftober 1861 gum Gefretar bes Bereined ermifftemunbett

Ranfanten Walther Beibet in Bera;

" Burgermeifter Fifcher in Dobenleuben;

Bakgebet Adoma Frentscher daselbk;

Bantdloponent' Graf in Greit;

, Louis Grougins in Sobenleiben;

.. Guffan' Se dir grimis Dafelbft:

"

, Raufmann Banl Gerbaobt in Gera;

Sofapotheter Guspelmacher in Greig; ...

Medizinalrath Dr. Gochberger daselbst;

" Lehrer Hartmann in Langenwetendorf; ... Amtstopist Raftner in Sobenleuben;

" Reumühlenbefiger Lippold dafelbft;

" Baftor Degner dafelbft;

" Ricchen, und Schulrath, Sup. Reinhold in Eberedorf;

-120Herri Naufmand Mittedull e hinig sin Hobbileubett; "Bruno Rehnig dafelbst; "Ale 1196

200 in in Lahren Siehen vin Miedenhöhmerschung 200 in Behrer Sach in Meisendonfenden wirder 200 in ihren Kandidah Men Nobertu Godinisi, triu Gerapia 200 in in Anguann Stho Munide, dafalbit, 1865 200 1 200 in in Ober Selver dalelbitase wär errind eine bis 200

" Defonom Wanden in Gengenweisendert; har

" Postfefretair Dr. Buth in Greifter immig, in in Greifter Bebist bin Sungigerendung unich mahrend unter Butt.

Herr Werlach, Workeit des Friberger Alter-13 1923 Mumbrereines, und Buchtraceritesiger in 2013 Maiberge, 1821 weben Inition

gum Chrenmitglied unfenes, Bereines, jemeint murbe. Das Bergeichnis, Kimmilicher jetiger: Mitglieder

folgtebeimlient (本) et an bili家, willion ex 1位

Softrebt den Bereinsseinem Fiele, der Goforschung und Aushellung, des waterlandischen Alteritums und der Geschichte, mit; 66 wiffenschaftlich besteundeten Bereinen unverhroffen entgegen und hoffe in Zutunft; unter gunftigeren Berhaltpissen fch zu immer regerer Bhatigleit zu entsalten

 entrage to the transfer the

## Friedrich Alberti.

and the second second

Retvoleg.

Am 26. Nanuar 1861 verlor der Afterthumsforschande Berein ju Sobenleuben eines feiner alteften und verdienftvollften Mitglieder, ben Bfaerer Friedrich Alberti Daselbft, melder febon bei der Begrundung deffelben im Sabre 1825 mitmirfte und in einer Reibe von 36 Jahren als Gefretor bes Bereine thatig mar. Geboren am 27. Februar 1796 an hobenleuben, ber zweite Sobn des Marrers Gottlob Ariedrich Alberti bafelbit, brachte er die Jugendjahre bis zum Abgang auf Die Universität in dem väterlichen Saufe zu. Schon frühzeitig machte fic eine geiftige Bagabung und Die Sabigkeit, Lebrbegriffe leicht aufzufaffen, bei ihm bemertbar. Durch Brivatunterricht, den er theils von feinem Bater, theils von Sauslehrern, endlich in den letten Rabren pou einem Freunde feines paterfichen Saufes, dem damaligen Bfarrer in bem benachbarten Dorfe Doblen. Meigner ingemaligen Geb. Rirchen- und Schnlrath in Dresden), einem Manne von ber tiefften wiffenschaftlichen Durchbildung, erhielt, murbe er jum Studtum der Theologie vorhemitet. Er werdanfte, wie er felbft ofters anerfannte, Diefem bode

verehrten Manne, daß er icon vor Beginn der akademischen Studien tiefer in die Wiffenschaft eingeführt wurde, als es in der Regel bei der Borbereitung hierzu zu sein pflegt.

Als er im Jahre 1815 die Universität Leipzig bezogen hatte, wußte er din Bortrage der akademischen Lehrer jener Zeit, unter denen er mit Borliebe des Plattner, herrmann und Tichirner gedachte, aufs Beste für sich zu verwerthen. Neben der Fachwissenschaft war es auch die deutsche Literatur und Poesie, die er gern mit in den Bereich seiner Studien zog. Der Bunsch, seinen wissenschaftlichen Gesichtskreis zu erweitern, bestimmte ihn, von Oftern 1817 an die Universität Jena zu besuchen, insbesondere die Borträge des damals berühmten Theologen Schott zu hören; auch wurde er Mitglied des von diesem begründeten homiletischen Seminar's.

Früher jedoch, als es in seinem Plane lag, wurde er durch den Tod seines Baters im Monat Mai 1818 von Jena abgerusen, um den Rachgelassenen zur Seite zu flehen und während der Bakanzeitein Predigtamte Aushilfe zu leisten. Sein Bunsch, sich für seinen künstigen Beruf noch vollständiger auszubilden, ging somit nicht in Erfüllung und die veränderten Berhältnisse geboten es, daß er schon im herdse jenes Jahres in das zur Griedigung gestommene Biakonat zur hohenleuben eintrat. Im Jahre 1833 wurde er sodann als Psarrer nach Erkspelich im Jahre 1845 in gleicher Eigenschaft nach Hohenleuben hesordert. Als Kanzelsedier, und wentlich auch bet seinen Botträgen in besanderen wiedelles auch bet seinen Botträgen in besanderen

Fallen, fand er fowohl bei ben Gemeinden als bei den Mannern der Biffenschaft viele Anerkennung.

Reben seinem pfatramtlichen Berufe wußte der Berstorbene den Schap feines Wissens auch noch auf andere Weise nugbar zu machen. Außer den kritischen Aussass, die er von Zeit zu Zeit für Literaturzeitungen lieserte, war er Mitarbeiter der Jahrbücher für händliche Erbanung, welche unter der Benennung "Theodulin" damals erschienen. Auch wohlgelungene dichterische Erzeugnisse, von denen jedoch nur wenige zum Druck gelangten, flossen aus seiner Feber. Ganz besonders aber hat der Alterthumsforschende Berein zu Hohenlenben Ursache, die erfolgreiche Thätigkeit, welche der Berstorbene im Gebiete der Geschichte und Alterthumskunde entswiedelte, dankbar anzuerkennen.

Indem er das Sekretariat des Bereins fogleich bei seiner Begründung im Jahre 1825 übernahm, wußte er, unterflüßt durch seine vielseitigen Kenntnisse, mit vielem Geschick den wechselseitigen Berkehr
mit den schon bestehenden Bereinen gleicher Tendenz
und mit Männern, die in diesem Zweige der Wissenschaft sich bereits einen Ramen erworben hatten, anzubahnen, bei Borträgen in den Bereinen das Interesse zu seffeln, dunkle Stellen aus der Borzeit aufzuklären und in der von ihm redigirten Beteinsschrift "Variscia" sowie in den spätet un deren Stelle
erschienenen Jahresberichten theils burch eigene Bearbeitungen, theils durch aufgenommene Beiträge der
Mitarbeiter sin Ven Zweck und das Gebothen des
Bereins zu wirken, so daß sich der letztere ilt wenig

Jahren nach seiner Grundung andern Bereinen abnlicher Art ebenburtig an die Seite fellen fonnte.

Bon den schriftlichen Arbeiten, welche der Berftorbene für den Berein lieferte, And besonders folgende hervorzuheben:

die Jahresberichte von 1-29 (1825-1853).

Ueber alterthumliche Taufbeden, Bar. I. S. 61.

Erklarung der Inschrift auf einer Glode in Baldenburg, Bar. I. S. 95.

Bemerkungen über Die Runeninschrift, Bar. II. 6. 55.

Rachgrabungen in der Umgegend von Ranis, befonders auf dem dafelbit ertauften Gartengrundftud, Bar. IL S. 61.

Ueberblid der Nachgrabungen in der Umgegend von Ranis und Wernburg, Bar. II. S. 98.

Anrze Andentungen über den geschichtlichen Berth der Bollsfage, Bar. III. S. 68.

Geschichtliche Topographie der Fürftl. Reußischen Lande alterer und jungerer Linie, Bar. IV. S. 75. Miscellen, Bar. IV. S. 126.

Uphorismen gur Ertlarung des Fürftl. Gefchlechts= namen Reug, 15. Jahresbericht S. 60.

Ueber einen angeblichen Steinkohlenbrand in der Gegend von Beida, 17. 3.=B. S. 73.

Ueber Beitsberg, Mildenfurth und Cronfcwig, 18. und 19. 3.-B. S. 86.

Margellen, 20. und 21. Jahresber. G. 94.

Rachseier des Göthe Festes, Festprolog und Fest vortrag vom 80. August 1849, 22. 23. und 24. 3.-B. S. 32. Ueber die Reußischen Landesfarben in ihrer Beziehung zu den Farben des deutschen Reichs, ders. 3.-B. S. 39.

Bruchftude aus der neuern Geschichte des Fürftl. Saufes Reuß j. 2. derf. 3.-B. S. 60.

Neberrefte des heidenthums in dem Aberglauben des Dolle in 120., 30. und 84: 35.8. C. 23.

Belde Anerkennung die wiffenschaftlichen Leisftungen des Berftorbenen auch in weiteren Kreisen sanden, geht daraus herwor, daß er von 15 verschiedenen Bereinen zum Ehrenmitglied ernannt und sein Urtheil gern mit zu Rath gezogen wurde, wenn irgend eine Frage der Lösung entgegenharrte.

Es tann daher auch nicht fehlen, daß alle Freunde ber Biffenschaft, weiche an dem Beftehen und Gebeihn des Bereins Antheil nehmen, die Berdienste des Berftorbenen ftets in dankbarem Andenken bebalten.

Ep. Er. Alberti.

### Bücherkatalog

bes

# Voigtländischen Alterthumsforschenden Bereins.

#### Fortfegung bie jest.

- 2528. Dinip. Mittheilungen des historischen Bereins zu Krain. 15. Jahrgang. Laibach. 1860.
- 2529. 3lias. Strafburg. 1543,

Gefchent des herrn Stadtschreiber Rlinger in Lobenftein.

- 2530. Ludewig, Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomaticum etc. Lipsiae, 1720. 3 Bdc.
- 2531. Mittheilungen der Geschichts- und Alterthumsforschenden Gesellschaft des Ofterlandes. 5. 28d. 1. Deft. Altenburg. 1859.
- 2582. Saugt. Reues Laufitisches Magazin. 6. Bd. 1. Geft. Görlig. 1841.
- 2533. Dr. Bad. Das alte Gifenberg 2c. Gifenberg. 1839. Gefchent von dem Berfaffer.
- 2534. Sammlung von Sochzeits- und Leichenreden aus dem 17. Jahrhundert.

|       | Urstisii historia germatica, Eratcofurfi, 1583.                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Goldastii collectie constitutionum: imperatium, tom, II. et, III. Hannovgae, 1609                      |
| 2537. | Bedler's Rengische Stammtafeln. (Dr. 2530                                                              |
| 74    | bis 2537. Geschenke aus dem Nachlag des                                                                |
| 959Q  | herrn Paftor Alberti in Sobenleuben,                                                                   |
| avoq. | Seche und zwanzigster Jahresbericht des histwerischen Bereins für Schmaben und Reuhurg.                |
|       | Augeburg. 1860.                                                                                        |
| 2539, | Baltische Studien. Bon der Gefellschaft für                                                            |
|       | Pommer'sche Geschichte und Alterthumslunde.                                                            |
|       | 14. Jahrgang. 1. Geft. Stettin, 1860.                                                                  |
| 23404 | Berhandlungen und Jahresbericht der Gefell-<br>fchaft fur miederlandifche Liberatur. Leiden.           |
| 1 .   |                                                                                                        |
| 2541. | 1860. Die 700 Jahre der Geschichte Livlands. Bro-                                                      |
|       | gramm zum Lojahrigen Stiffungstage ber Ge-                                                             |
|       | fellschaft für Geschichte quad Alterspumsfunde<br>der Oftseepropingen., Rige 1859, 30 000              |
| 2542  | Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte                                                           |
|       | Mittheilungen aus dem Gebiete der Gefellichaft                                                         |
|       | für Geschichte und Alterthumsfunde Der Dfi-                                                            |
| 2543. | feepkopingen, 2. Band, 2. Seft. Riga. 1859. Witheilungen berfelben, 3. Band. 2. Geft.                  |
|       | Riga. 1860.                                                                                            |
| 2544, | Sammlung vermifchter, Redrichten zur Sachs-                                                            |
|       | ichen Geschichte. 1. Band. Chennit, 1767.                                                              |
|       | Antick den "Dereines für Gelchichte und Franken.<br>Antick und Mannen Remedichte Geraff und Tompfichen |
| · 🎸 : | und des Landes Handelmai Siefellera 1861.                                                              |

| 2540.                  | Vita Geninis: Meselii: "Gofdjent won heren                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nen ia                 | Baftore Rollitet iene Doblention ertenatie.                                                      |
| <b>2547</b> .          | Genealogia Ruthenorum comitum et domino-                                                         |
|                        | rum in Planen: a Hemrico Mille Norimberg:                                                        |
|                        | hirche. Meues Laufitsiiches Magazin. 28. Bd. 1. Deft. Gotlig. 1861.                              |
| 2549.                  | Derfelbe. 28. Band. 2. Beft. Gorlig. 1861.                                                       |
|                        | Mitthellungen Des biffprifchen Bereins für Steiermart. 10. Beft. Gtag. 1851.                     |
|                        | Dr. Baur. Beffice Urfunden. 2. Band.<br>1: Abth. Darmftadt. 1861.                                |
|                        | Bergeichnig der Drud- und Sandidriften in                                                        |
| 4.37                   | Der Bibliothel Des hiftorifchen Bereind gu<br>Davinftubt. Darinftudt. 1861.                      |
| 2554.                  | Beschreibung der im neuen Mittelgebaude des Bobihofs befindlichen Kunstigegenstande. 21-         |
| 2555.                  | Album von Altenburg.<br>Dr. Bad. Steinmeggeichen:                                                |
|                        | Dr. Gafe. Ble gefchittlittebit und afteribum-                                                    |
|                        | liden Beziehungen Altenburge. Altenburg.                                                         |
| 2558.                  | Mittheilungen ber Gefdichts- und Afterthums-<br>forschenden Gefellschaft bes Offerlandes. 5. BD. |
|                        | 1. Deft. Altenburg. 1858.                                                                        |
| <b>2559</b> .          | Derfelben                                                                                        |
| <b>3566.</b><br>196195 | Bigen. Archivefter Geschichten Atter-                                                            |
| . (                    | Bayreliff: 1861, burg ename bie dem                                                              |

- 2561. Br. Lappenberg. Damburgifche Chroniten. Bur Ben Berein für hamburgifche Geschichte.
- 2562. Burtemvergische Jahrbucher für vaterlandische Geschichte, Sopographie und Statistif von dem tonigt. Katistisch topograph. Bureau. Jahrsgang 1859. 1. Geft. Stuttgart. 1861.
- 2563. Derfelben 2. Beft. Stuttgart. 1861.
- 2564. Forterle. Mittheilungen ber f. f. geographisischen Gefenfchaft. 4: Jahrgang. Wien. 1860:
- 2565: Beudner. Dennebergisches Arfundenbuch von dem Gennebergischen Alterthumbforfchenden Berichelt Deiningen. 1861.
- 2566. Germernische Ueberrefte aus der sogenannten Merovingtichen Beit von bem Grafen Karl von Burtenberg. 2. Heft.
- 2567 510 2978. Choffice Rirthengalleite. 1.-22. 28.
- 2579. Dr. Roepell. Zeitschrift Des Bereines für Gefdichte und Alberthum Schleffens. 2. Geft. Breelan. 4861.
- 2580. Erfier Bericht Des Bereines fit Errichtung eines Museums für Schlefifche Alterthumer.
- 2581. Ameiter Bericht zo. " Bredlauf 1861."
- 2982. Bi. Battenbach. Monumenta lubensia. Breslau. 1861.
- 2883. Die Stiffthagen. Breslom unter ben Binften.
- 2382. De Mossell Urkindenbuch der Abrei Eberbach.

  Sim Auftrag des historischen Bereines in Nasfan. 1. Band. 2. heft. Bildbaden. 1861.

2585. Mittheilungen an die Mitglieder Des Pereines für Raffauische Alterthumstunde und Geschichtsforschung zu Biesbaden. September 1861.

2586. Fünf und zwanzig fogen. Schreibfalenden aus der erften Salfte des 17. Jahrhunderts.

Geschent des herrn Johann Friedrich beller in Langenwegendorf.

2587. Zeitschrift des historischen Bereines für Riebersachsen. Jahrgang 1860. Sannover. 1861.

2588. Bier und zwanzigste Radricht über den hiftorischen Berein für Riedersachsen. Sannover. 1861.

2589. Dr. Lisch. Jahrbucher des Bereines für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 27. Jahrgang. Schwerin, 1861.

2590. Germanische Ueberrefte aus ber fogen. Merovingischen Zeit vom Grafen Bilbeim von Burtembera.

2591. Schlözer. Forgsepung der allgemeinen Belthistorie. 31. Theil. Salle, 1771.

Geschent des Bereinsdirettors herrn Dr. Schmidt.

2592. Gatterer. Fortsetzung der allgemeinen Belthiftorie. Salle. 1770.

Geschent des Bereinsdirektors harrn Dr. Schmidt.

2593. Jahrbucher der Afchemis gemeinnütziger Biffenichaften zu Erfurt. heft H. Erfurt, 1861.

2504. Berhandlungen der Gefellschaft, für Riederländische Schriftentunde. 5. Lieferung. Leiban. 1861.

- 2595. Berhandlungen des hiftorischen Bereins won Oberpfalz und Regensburg. 19. Bd. Regensburg. 1860.
- 2596. Sigungeberichte der tonigl. baper. Alabemie ber Biffenschaften zu Munchen. 1861. 1. Geft ll. Munchen. 1861.
- 2597. Diefelben. 1. Geft Ill. Munchen. 1861.
- 2598. Archiv fur vaterländische Geschichte und Topographie von dem Geschäfteverein für Karnthen. 6. Jahrgang. Rlagenfurt. 1861.
- 2599. Anzeiger für Runde der deutschen Borzeit. Organ des Germanischen Museums.
- 2600. Bier und zwanzigster Bericht über bas Birten bes biftorischen Bereines zu Bamberg. 1861.
- 2601. Achter Jahresbericht des Germanischen Dusfeums. Rurnberg. 1862.
- 2602. Die Königl. Rorwegische Universität Fredericiana zu Christiania zum Zeste ihres 50jahrigen Bestehens am 2. September 1861 von
  dem Geschichts- und Alterthumsvereine der
  Officeprovingen Ruflands zu Riga.
- 2603. Mittheilungen des hiftorisch-statistischen Bereins zu Frankfurt an der Oder. 1. heft 1861. Frankfurt. 1861.
- 2604. Mistheitungen bes Rönigl. Sachl. Bereins für Erforichung und Erhaltung vaterlandischer Alterthumer zu Dresden. 10. Doft. Dresben, 1857.
- 2605. Deffelben 11. Beft. Dreeden. 1859.
- 2606. Deffelben 12. Beft. Dreeben. 1861 ..

- 2607. Annalen Des Bereins für Raffanifche Alterthumstunde und Gefchichtsforfchung. 5. Bb. 1. Geft. Wiesbaden. 1858.
- 2608. Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landestunde. Band IX. heft 1. Caffel. 1861.
- 2609—11. Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins für heffische Geschichte und Landessunde. Rr. 1—4.
- 2612. Berhandlungen des historischen Bereins für Rieberbabern. 7. Band. 3. und 4. Seft. Landshut. 1861.
- 2613. Archiv des historischen Bereins für Unterfranfen und Aschaffenburg. 16. Band. 1. Geft. Burzburg. 1862.
- 2614. Reun und zwanzigster Jahresbericht des hifto= rischen Bereins für Mittelfranten. Ansbach. 1861.
- 2615. Bierter Jahresbericht der Gefellschaft von Freun= den der Naturwiffenschaften in Gera. 1861.
- 2616. Dr. Kopfsteisch. Drei Dentmäler mittelalterlicher Malerei aus den obersächsischen Landen. Jena. 1860.
- 2617. Statistische Rachrichten über den Regierungs= bezirk Franksurt. Franksurt a/D. 1860.
- 2618. Mittheilungen Des Freiberger Alterthumsvereines. Freiberg. 1862.
- 2619. Berhandlungen des Bereins füt Kunft und Alterthum in Ulm und Dberichwaben. 14. Bereffentichung: Min. 1863.

- 2620. Bemandfungen des hiftorischen Bereins wen Oberpfalz und Regensburg. 20. Bd. Regensburg. 1861.
- 2621. Baltische Studien. 19. Jahrgang. 1. heft. Stettin, 1861.
- 2622. Zeitschrift des bistorischen Bereins für das murtembergische Franken. 5. Bd. 2. Deft. Jahrgang 1860.
- 2623. Dr. Kraat. Berliner Entomologische Zeit= fdrift. 3. Jahrgang. 1. Geft. Berlin. 1859.
- 2624. Derfelben 2. und 3. Deft. Berlin. 1859.
- 2625. Derfelben 4. Beft. Berlin. 1859.
- 2626. Derfeiben 4. Jahrgang. 1. Geft. Berlin. 1860. (Rr. 2623—26. Gefchente Sr. Sochsfürftl. Durchlaucht, herrn heinrich LXIX.)
- 2627. F. v. Barnftedt. Gine Unsprache über Alterthumsgegenftande an das Publitum. 2. Aufl. Riel. 1835.
- 2628. Runftdentmaler der Bergogthumer Schleswig-Bolftein-Lauenburg. Riel. 1861.
- 2629. Bur Runde vaterlandischer Alterthumer. Ueber einige alte Spiele und ihre ursprüngliche Bebeutung. Riel. 1860.
- 2630a. Die Rirchen der Bergogthumer. 5. Band. 1. heft. Riel. 1862.
- 2630h. Bur Runde vaterlandischer Alterthamer. Riek 1862.
- 2631. Petersen. Die Pferdetopfe auf den Bauerhäusern besonders in Rorddentschland. Riel. 1866.
- 2632. Beterfen. Der Donnerhefen. Riel. 1862.

- 2003. Dr. Sandelmann. Zwanzigfter Bericht der Rönigl. Schleswig holftein Lauenburg'schen Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Riel. 1861.
- 2634. Deren 22. Bericht. Riel. 1862.
- 2635. Bürtembergische Jahrbücher für vaterlandische Geschichte, Geographie Statistik und Topographie, herausgegeben von dem Königl. statistische topographischen Büreau. Jahrgang. 1860.

  1. heft. Stuttgart. 1862.
- 2636. Deren Jahrgang 1860. 2. heft. Stuttgart. 1862.
- 3637. Deren Jahrgang 1862. 1. heft. Sintt= aart. 1862.
- 2638. Deren Jahrgang. 1861. 2. heft. Stuttgart. 1862.
- 2639. Codex diplomaticus Silesiae. Herausgegeben von dem Berein für Geschichte und Alterthum Schlesiens. 5. Band. Breslau. 1862. Dr. Watterbach. Das Formelbuch des Domherrn Arnold v. Propan.
- 2640. Dr. Roepell. Zeitschrift des Bereins für Geichichte und Alterthum Schlestens. 4. Bd.
  1. Seft. Breslau. 1862.
- 2641. Derfelben 4. Bd. 2. Beft. Brestau. 1862.
- 2642. Die 3 Sausbergichlöffer bei Jena. Greifberg, Windberg und Kirchberg. Jena. 1859.

(Geschent des herrn Posthalter Slevogt= Beder in Jena,)

2648. Mittheilungen bes hiftorischen Bereins für Krain. 16. Jahrgang 1861.

- 2644. Ginige Rachrichten über den Bezirl des Rreibamtes Altenburg. Aftenburg. 1843.
- 2645. Dr. Bad. Bon ber alten guten Beit.
- 2646. Zweifer Jahresbericht über die Burgerschule in Altenburg. 1861 bis 1862.

(Rr. 2645 bis 2647. Geschenke des Hrn. Geh. Regierungstath Dr. Back in Altenburg).

- 2647. v. Braun. Rauten Baare im Berzoglich Sachsen Erneftinischen Ahnensaale. Altenburg. 1862.
- 2648. Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts und Alterthumsvereine zu Stuttgart. Jahrgang 1862.
- 2649. Dr. Landau. Der Bauerhof in Thuringen und zwischen ber Sagle und Schlefien. Stuttgart. 1862.
- 2650. Beitschrift bes Bereins für thuringifche Gefchichte und Alterthumetunde. 5. Bd. 1., 2.
  und 3. Beft. Jena. 1862.
- 2651. Berhandsungen des historischen Bereines für Riederbanern. VIII. Bd. 1. Geft. Landshut, 1862.
- 2652. Derfelben & BD, 2. Seft. Landsbut. 1862.
- 2653. Dr. Roffel. Denfmaler aus Raffau. II. heft. Die Africk Eberbach. 2. Bb. Die Kirche in Biebbaben. 1862.i
- 2654. Die Roffel, Arfundenbuch der Abtei Cbetbill.
   In Auftrag bes bifforischen Bereins für Raffau. 1. Bd. 3. Seft. Biestäden. 1862.

2655. Berzeichnis der Bucher des Brreins für Raffauifche, Alterthumstunde, und Geschichtsforfcung. Wiesbaden, 1862.

2656. Sirde. Reues Laufipifches Magazin. 39.

Band. 1, Beft. Gorlig. 1862.

2657. Deffelben 2. Beft. Gorlig, 1862.

2658. Deffelben 40. Bb. 1. Beft. Gorlig. 1862.

2659. Jahresbericht des akademischen Lesevereins zu-Wien, 1861-62.

2660. Zeitschrift des hiftorischen Bereins für Rieders fachsen. Jahrgang 1861. Saunover. 1862.

2661. Funf und zwanzigste Nachricht über den hiftorifchen Berein fur Riedersachsen. Sannover. 1862.

2662. Dr. Bad. Aus dem Leben der Herzöge Friedrich Wilhelm und Johann. Altenburg. 1862.
(Geschent des Berfaffers).

2663. Dr. Gollmert. Das Neumarkische Landbuch.

Frankfurt a/D. 1862.

2664. Dr. Sauer. Ueber die klimatischen Berhaltniffe des Frankfurter Regierungsbezirkes. Frankfurt a/D. 1862.

2665. Zweiter Jahresbericht bes biftorisch-ftatifti=

ichen Bereins gn Frantfurt a/D. 1862.

2666. Dr. Lisch. Jahrbucher für medlenburgische Geschichte und Alferthumskunde. 27. Jahrg. Schwerin. 1862.

2667. Beitschrift bes Bereins für hamburgische Geichichte. 2. Band. 1. Beft. Damburg, 1862.

2668. v, Sagen. Anchiv für Geschichte und Atterthumblunde von Oberfrauten. 8, Bd. 3. Seft. Bapreuth. 1862.

- 2669. Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Live, Ehfte und Aurlands. B. d. B. f. G. und A. der Offfeeprovinzen Ruglands. 10. 23d. 1. Seft. Riga. 1861.
- 2670. F. Foetferer. Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft. 5. Jahrgang 1861. Wien. 1861.
- 2671. Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunft. Gerausgegeben von dem Bereine für Gesch. und Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. 2. Band. Frankfurt a. M. 1862.
- 2672. Dr. Strider. S. T. von Sammering der Seilfunde Doctor. Reujahreblatt der Mittheilungen des Bereins für G. und A. zu Frankfurt. Frankfurt a. M. 1862.
- 2673. Mittheilungen des hiftorischen Bereines für Steiermart. 11. Beft. Gray. 1862.
- 2674. Dr. Goth. Das Joanneum in Grap. Grap. 1861.
- 2675. M. Hermann. Beschreibung der Stadt Mittweiba. Chemnit. 1698. (2676. Geschent von hrn. Pastor Schmidt in Leitlit).
- 2676. Dr. C. Burchardt und C. Riggenbach. Mittheilungen der Gesellschaft für vaterlandifche Alterthumer in Basel, Basel. 1862.
- 2677. Anzeigen für Sunde der deutschen Borgeit. 10. Jahrgang 1863 Rr. 1.
- 2678. Michelfen. Urfundenbeitrag gur Geschichte bes Landfriedens in Deutschland. Rurnberg. 1863:

- 2679. Berhandlungen der Gefellfchaft für niederlandifche Literatur. Leiben. 1862.
- 2680. Jahrenberichte der Ronigl. nordischen Alterthumsgesellschaft. 1860 und 61.
- 2681. Berichte über die Jahresversammlungen d. R. und A. f. K. 1839. 1843. 1844. 1847.
- 2682. Berhandlungen des historischen Bereins für Riederhapern. & Band, 3, und 4. Heft. Landshut, 1862.
- 2683. Sipungsberichte ber Ronigl. B. Afabemie der Biffonicaften zu Manchen 1862. 1. Barrd. IV. heft. Munchen. 1862.
- 2684. Deren II. 280. 1. Beft. Munchen. 1862.
- 2685. Deren II. Bb. 2. heft. Munchen. 1862.
- 2686. Graf hundt. Drei und zwanzigster Jahresbericht des historischen Bereines von und für Oberbayern für das Jahr 1860. München. 1861.
- 2687. Oberbayerisches Anchiv für vaterländische Geichichte, herausgegeben van bem historischen Vereine von und für Oberbayern. 20. Bd. 3. Heft. Munchen. 1859.
- 2686. Deffen 21. Band. 3. Beft. Munchen: 1860.
- 2689-91. Dr. Jahn. Gefchichte bes Sachs. Boigt- fanbes. 1. bis 3. Lieferung. Delenig. 1862.
- 2692. Sachfengrun. 1. Banb. Dreeben. 1861.
- 2693, Deffelben 2. Band. 1. Quartal. Dreeden. 1862.

- 2684. Archiv für vaterländische Geschichte und Topsgraphie b. v. d. Bereine für Karnten. 7. Jahrg. Klagenfurt. 1862.
- 2695, Krenfel. Blide in die Bergangenheit der Stadt Aborf. Zwidau. 1862.
- 2696, Funf und zwanzigster Bericht über bas Birten und den Stand des historischen Bereipes zu Bamberg im Jahre 1861—62. Bamberg. 1862.
- 2697. Dreizehnter Jahresbericht des hiftorischen Bereins für Mittelfranken. Ansbach. 1862.
- 2698. Dr. Walther. Archiv für Gestische Geschichte und Alterthumstunde, h. v. d. h. Berein für das Großherzogthum Gessen. 10. Bd. 1. und 2. heft. Darmstadt. 1863.
- 2699. Dr. Baur. Heffische Urfunden. 2. Bd. 2.
  24. Darmstadt. 1862.
- 2700. Wagner. Die Büstungen im Großherzogthum Hessen. Provinz Starkenburg. Darmstadt. 1862
- 2701. Brudner. Reue Beiträge zur Geschichte des beutschen Alterthums b. v. d. hennebergischen Alterthumssorschenden Berein. 2. Bd. Meiningen. 1863.
- 702. Kranse. Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer Bremen und Werden 2c. zu Stade. 1. 1862. Stade. 1863.
- 2703. Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts. und Alterthumsvereine. Jahrgang 1863.

- 2704. Dr. Zacher. Reue Mittheilung aus dem Ge biete historisch-antiquarischer Forschungen, E v. d. thuringisch- sächsischen Verein zu Halle 9. Band. 1. Heft. Halle. 1857.
- 2705. Dr. Dammler, derfelben 9. Band. 2. heft balle. 1860.
- 2706. Opel, derfelben 9. Band. 3. und. 4. heft balle. 1862.

## Verzeichniß

ber jetigen Mitglieder des Boigtländischen Alterthumsforschenden Bereins.

### hohe Beförderer des Vereins.

- Se. Duchlaucht, Herr Heinrich LXVII. 3. L. regierender Fürst Reuß.
- Ge. Majestät, König Johann von Sachsen.
- E. Durchlaucht, Herr Heinrich LXIX. 3. E. Fürst Reuß-Köstritz.
- S. L. Erbprinz Reuß.
- Ge. Hoheit, Großherzog Friedrich Franz von Mecklenburg = Schwerin.

#### Dicektorial - Mitglieder.

herr Dr. med. Schmidt in hohenleuben, Direttor des Bereins.

" Justigrath Alberti daselbst, Affesfor des Bereins.

" Antigatinge Gifel bufelbit, Bicedireftor und Caffirer des Bereins.

Cantor Fichtner daselbft, Bibliothetar des Bereins.

Movelat: Friedenmum defelbft, Gefretar des Bereins.

#### ... Ordentliche und Chren-Mitglieder.

herr von Abendroth, Geh. Kriegerath auf Benigen-

,, Aberhold, Buchdrudereibefiger in Beida, Geichaftsführer bes Bereines.

, Alberti, Subdiaconus in Schleig.

, Amthor, Dr., Direktor der Sandelsichule in Gera.

Auffeß, von und ju, früher Borftand des germanischen Rufeums zu Nurnberg. E.M.

burg. E.M.

" Beper, Archiv-Seltetär in Schwerin. E.-M.

, Birnbaum, Dr. in Gera.

" Bogenbardt, Paftor in Copitsch bei Reuftadt.

- herr Berbie. Canda in Wertit in Ungarn. E.M., von Brandenstein, Rittergutebesitzer in Beißendorf.
  - von Bretfcneiber, Dr., Appellationsgerichs- und Confiftorial-Brafibent, Geheimer-Rath Excellenz in Gera.
  - " Brudner, G., Professor in Meiningen. E.-M. " Gifel, Robert, Buchbalter in Gera.
  - ., Eisenschmibt. Dr. med. in Gera. E. M.
  - " Falle, Dr., Bibliothekconfervator in Rurnberg.
    - Berber, Balther, Raufmann in Bera.
  - " Fifcher, Rathatammerer in Gerg. G.- DR.
    - Fifcher, Burgermeifter in Sobenleuben.
  - " Friederici, Juftigrath in Gera.
  - " Frommhold, Baftor in Dichit, Geschäftsführer bes Bereines.
  - " Frommhold, Rammerdirekter, in Schleis.
  - , Froticher, Gafigeber in Sobenleuben.
  - , Ruche, Bandrath in Gberedorf.
  - " Furbringer, Oberburgermeifter, Sofrath in Gera.
    - , van Geldern, Dr., Staatsminiffer a. D., Geb.-Rath, Excellenz in Gera.
  - , Georgius, Sonis, in Habenleuben.
  - , Georgind, Gustav, Detonom in Gobontenben.
  - , Gerhardt, Advotat in Gera. 200 ::
  - " Gerhard, Paul, Raufmann in Gera.
  - " Geriach, Borftand: des Greiberger Atterthumsvereins unt Buchdruderetbefiger in Freiberg. E. . M.

2683. Dr. Sandelmann. Zwanzigster Bericht der Rönigl. Schleswig - Holstein - Lauenburg'schen Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung baterländischer Alterthümer. Kiel. 1861.

2634. Deren 22. Bericht. Riel. 1862.

2635. Bürtembergische Jahrbücher für vaterländische Geschichte, Geographie Statistit und Topographie, herausgegeben von dem Königl. statistische topographischen Büreau. Jahrgang. 1860.

1. Heft. Stuttgart. 1862.

2636. Deren Jahrgang 1860. 2. Seft. Stuttgart. 1862.

3637. Deren Jahrgang 1862. 1. Deft. Stutt= gart. 1862.

2638. Deren Jahrgang. 1861. 2. Seft. Stuttgart. 1862.

2639. Codex diplomations Silesiae. Herausgegeben von dem Berein für Geschichte und Alterthum Schlesiens. 5. Band. Breslau. 1862. Dr. Watterbach. Das Formelbuch des Domherrn Arnold v. Progan.

2640. Dr. Roepell. Zeitschrift bes Bereins für Geichichte und Alterthum Schlefiens. 4. Bd.
1. heft. Breslau. 1862.

2641. Derfelben 4. Bb. 2. Beft. Breslau. 1862.

2642. Die 3 Hausbergschlöffer bei Jena. Greifberg, Windberg und Kirchberg. Jena! 1859.

(Geschent des herrn Posthalter Slevogt-Beder in Jena.)

2643. Mittheilungen des hiftorifchen Bereins für Krain. 16. Jahrgung 1861.

- 2644. Einige Rachtichten über den Begirt des Rreidamtes Altenburg. Aftenburg. 1843.
- 2645. Dr. Bad. Bon ber alten guten Beit,
- 2646. Zweiter Jahresbericht über die Burgerschule in Altenburg. 1861 bis 1862.

(Rr. 2645 bis 2647. Geschente des frn. Geb. Regierungstath Dr. Back in Altenburg).

- 2647. v. Braun. Rauten Paare im Herzoglich Sachsen Erneftinischen Ahnenfaale. Altenburg. 1862.
- 2648. Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine zu Stuttgart. Jahrgang 1862.
- 2649. Dr. Landau. Der Bauerhof in Thuringen und zwischen ber Saale und Schlefien. Stuttegart. 1862.
- 2650. Beitschrift bes Bereins für thuringifche Geichichte und Alterthumetunde. 5. Bd. 1., 2.
  und 3. Geft. Jena. 1862.
- 2651. Berhandsungen des historischen Bereines für Riederbapern. VIII. Bd. 1. Geft. Landsbut. 1862.
- 2652. Derfelben & Bd, 2. Seft. Landshut. 1862.
- 2653. Dr. Roffel. Denkmäler aus Naffau. II. heft. Die Abreit Eberbach. 2. Bb. Die Kirche in Mieskaben. 1862.
- 2654. Die Roffel, Arfundenbuch bet Abtei Cbetbill.
  In Auftrag bes biflorifchen Bereins für Raffau. 1. Bd. 3. Seft. Biediaben. 1862.

```
Berr Bornit, Boffer in Beremannbanun.
    von Bollnit, Forftmeifter auf Stais.
    Breufter, Rentamimann in Grokenbain. G.=DR.
    Butlibe, Amtmann in Badra. C.M.
    Rebnig, Alfred, Raufmann in Sobenfeuben.
    Rebnig, Bruno, in Sobenfouben. 4.
    Rein, Boftmeifter in Bera.
    Reinhold, Diaconus in Freiberg. G. Dt.
    Reinhold, Rirchen- und Schulreth. Superinten-
      bent in Ebersborf.
    von Reinenftein, Freiberr (beim Ranial Baber'=
 ,,
    feben Reichsaudelv) in Manchen. C.-M.
    Refch, Paftor in Afchirma.
    Refc, Seminarlebrer in Greis.
    Rothe, Amtsaktuar in Beida.
    Roll, Det, Amtsphrfifus in Auma.
 ,,
    von Romer, Andotph Benne, auf Neumarft in
     Dresben.
    Sachfe, Lobver in Beifenborf.
    Schaufeil, Canter in Doblen.
    Schillbad, Diafonus: in Berah.
    Schlotter, Ainangrath in Goleig.
    Schlotter, Diabonus in Sobenleuben.
    von Schmerzing, Freiherr, Sofmarfdall, Dberft,
      Excelleng in Geren
Da. Gomidt, Da., Superintenbenty Rimbenrath in
      Greia.
 " Schmidt, Paffetreter in Bera.
    Schmidt, Baftor in Bentfit.
 " Chmidt, Dr., Robert, Rant. in Geta.
    Schmidt, Obto, Raufmanntein Gera.
```

- herr Schneider, Apotheter in Greig, Geschäftsführer des Bereines.
  - , Schorch, Dr., Superintendent, Rirchenrath in Schleig.
  - " Schott, Lehrer in Zichirma.
  - " Gelber, Dr., in Bera.
  - " Sieber, Lehner in Mieberbahmersborf.
  - " Slevogt = Beder, Pofthalter in Jena, Geschäfts= führer des Bereines.
  - , Stidel, Dofterth in Jena. E.-M.
  - " von Strauch, Landrath in Schleis.
  - " Thamerus, Bellrath in Bera.
  - " Thog, Cand. theol. in Langenwegendorf.
  - ,, Bogt, Dr., Professor, Geheimer Archivdirektor in Rönigsberg. E.M.
  - " von Bog, Oberforftmeffter in Gera.' E.- R.
  - " Bolfel, Landlammerrath in Bobenblfen.
  - " Banter, Defonom in Langenwegenborf.
  - " Ballbaum, Dr., Phyfifus in Beiba.
  - " Bendler, Kriminalgerichtsaltuar in Soleig.
  - " Berner, Rommergutspachter in Lungig.
  - " Beffer, Baftor in Triebes.
  - " Bilbenhahn, Dr., Rirchenrath in Baugen.
  - " Buth, De:, Boftfolvetar in Greig.

of the same and a comment of

25 1 3 2

i, Zebisch, Foober in Anunig.

1 carry 1 1 1 1 2 25 5

,, Zipfer, Dr. phil., in Reufost in Ungarn. C.-M.

## Register

au ben

bis jest erschienenen Bereinsschriften ber Bariscia (Bb. 1—5) und ber Sahresberichte.

#### **W**.

Achaz v. Guttenberg, 25., 26., 27. Jahresbericht, Seite 42.

Adler, Dr. Ueber alterthümliche Spiele, Baxiscia IV, Seite 48.

", Ueber Baffenftude, Bar. I, S. 129.

" Entdeckung alterthümlicher Plage, Bar. IV, S. 1292.

", " Mittheilungen über alterthumliche Ramen von Orten, Seldfluren, Sohlen, Bergen, Teichen, Bächen, Quellen und Selfen, 13. 3.B., S. 53.

, , Briefliche Mittheilungen, 16. 3.=B., S. 83.

" Ueber die Sagen der Borzeit, 18., 19. 3.-B., S. 3.

,, ,, Ueber Nachgrabungen bei Taubenhain, 22., 23., 24. 3.=B., S. 149.

Adler, Dr. Bericht über Alterthumefunde im Orlagan, 25., 26., 27. 3.-B., G. 3.

Albersdorf, Heidenwall daf., 14. J.-B., S. 91. Alberti, Fr., Paftor, Jahresbericht 1. bis 29. (1825

bis 1853).

" Ueber alterthumliche Taufbeden, Bar. I, S. 61.

,, ,, Erklätung der Inschrift auf der kleinen Glode zu Waldenburg, Bar. I, S. 95.

" Bemerlungen über Runeninfchrift, Bar. II, S. 55.

,, Ueber Nachgrabungen in der Umgegend von Ranis, Bar. 11, S. 61 und Bern= burg, Bar. 11, S. 93.

" Rurge Undeutungen über den gefchichtlichen Berth der Bolfefage, Bar. III. G. 68.

" Geschichtliche Topographie der Fürftl. Reuß. Lande alterer und jungerer Linie, Bar. IV, S. 75.

" " Riscellen, Bar. IV, S. 126.

, ,, Aphorismen jur Erflarung des Fürftl. Gefchlechtenamens Reuß, 15. 3.=B., G. 63.

, " Ueber einen angeblichen Steinkohlenbrand in der Gegend von Beida, 17. 3.-B., S. 73.

,, ,, Ueber Beitsberg, Mildenfurt und Cronfcwig, 18., 19. J.-B., S. 86.

", ", Ueber Margellen, 20., 21. 3.-B., S. 94.

Rachfeier des Gothefestes, Festvrolog und Festvortrag am 30. Angust 1849, 22, 23., 24. 3.-B., S. 32.

- Abberti, Fr., Paftor, Ueber die reuftischen gandesfatben in ihrer Beziehung zu den Farben des deutsetzen Reiches, 22., 28., 24. 3. B., S. 39.
  - " ,, Bruchftude aus der neuern Geschichte des Fürftl. Hauses Rens j. L.; 22., 23., 24. 3.=B., S. 60.
    - ,, ,, Ueberreste des germanischen Geibenthums in dem Aberglauben des Boltes, 29., 30., 31. 3.-B., S. 23.
- Alberti, Gerichtsdir., Bericht über Rachgrabungen auf dem sogenannten Schlösswen bei Steinsbrudenz 12. 3.-B., S. 40.
- Altenburg bei Ranis, Nachgr. Bar. I, G. 137.
- Altenburg bet Wernburg, Rachgr. das. 15. 3.=8., S. 60.
- Alterthumsfunde im Orlagau, von Dr. Adler, 25., 26., 27. 3.=B., S. 3.
- Alterthumer, Ausgr. folder im Jahre 1500, Bar. 1, S. 88.
- Appenfelder, Bericht aus Marfroblig, Bar. III. S. 109.
- Archip, Mittheilungen aus demselben von Dr. Schmidt, Bar. V, S. 106.
- Archiv zu Schleiz, einige Nachrichten von demfelben, Bar. V. S. 136.
- Aulengrun und Gulengrun, 20., 21. 3-B., S. 72.
- Ausgrabungen auf dem Thuringer Balbe von 26fcbiat, Bar. 1, S. 29.
- Ausgrabungen bei Buttftadt, 16. 3.-8., G. 42.
- Ausgrubungen von Urnen, von Dr. Mann, Bar. 1,
  S. 88.

#### 33.

- Baruftabt, antiquarisber Fund in einem Brunnen das., Bar. III, S. 50.
- Bauer, Pfarrer, Mittheilungen von Sarra, Bar. IV, 6. 113, 121.
- Belt, über Rachgr. in dem Dachschügel bei Großbrachedorf, 29., 30., 31. 3.-18., S. 3.
- Berga, 14. J.-B., S. 92, 15. J.-B., S. 53, 16. J.-B., S. 56, 18., 19. J.-B., S. 52, 20., 21. J.-B., S. 28.
- Bergbau- und huttenwefen des Mittelalters namentlich des Reugenlandes, 17. 3.=B., G. 42.
- Bergvoller des alten Germaniens von Reich, Bar. V, S. 49.
- v. Bernewit, Oberlieutnant in Zwidau, 15. 3.-B., S. 11.
- Bernegran, 20., 21. 3..... S. 75.
- Bevolferung Deutschlands von Zwid, 18., 19. 3.-8., 6. 40.
- Bischöfe des Gochftifts Raumburg, 20., 21. 3.=B., S. 36. Bischofsgrun, 20., 21. 3.=B., S. 76.
- Bodiviel oder Regenithleppen, Bar. IV, 6. 49.
- Bodwit, Thalgegend, 16. 3.=B., G. 73.
- Bodelwig, Radgr. daf., 13. 3.-23., S. 68.
- Bogenhardt, Pfarrer in Clodea, Rotigen gur Geschichte Boigtlands, Bar. IV, S. 26.
- v. Boble, Lieutnunt, Ermordung beff., Bar. V, S. 124.
- Borbis, Cand., Ueberfepung des bobmilichen Rotentextes, Bar. V, S. 138.

- v. Bose, Curt, Sandschriftenkatalog der Leipziger Stadtbibliothek, 13. 3.-B., S. 39.
- Borner, Diac., über Rachgr. zu Depit, Bar. III, S. 37. Boltsfagen aus dem Orlagan .. 13. 3.=B.

Ø. 36.

- " uber die von 1837 bis 1838 perfuchten Fund= grabereien, 13. 3.-B., S. 67.
  - über Rachgrabungen, 15. 3..B., S. 60, 62.
- i,, über Entdedungen, 16. 3.-B., S. 86.
- ,, über Rachgr, auf dem Galgenberg, 17. 3.=B., S. 70.
  - ,, über Nachgr. in Oberoppurg und Sollwig, 20., 21. 3.=B., S. 21.
    - , über wendische heiligthümer im Orlagau, 22., 23., 24. J.=B., S. 22.
- Borner, 2B., iber Schleizer Bracteaten, 18., 19. 3.-B., S. 25.
- Bracteaten, aus Schletz ftammende, 18., 19. 3.=B., S. 25.
- Bracteatenfund in Elfterberg, 18., 19. 3.28., S. 31.
- Beantl, Strafenbaumeifter in Girfcberg, die großen Erdwälle von Gradriff, 16. 3.-23., S. 3.
  - ,, über das Wort Geraw., 16. 3.-B., S. 84.
  - " Mittheilung eines Briefes über Gera's Eroberung, 17. 3.-B., S. 61.
- Brunnen, der bose bei Zwidau, 17. 3.-B., S. 56, 20., 21. 3,-B., S. 87.
- Burgen, alte, 18., 19. 3.-B., G. 13.
- Burgt und ihre Umgegend von Bittich, Bar. III, S. 103.

Burgstätten in der Umgegend von Hohenleuben, Bat. 1V, S. 20.

Buttstädt, Ausgr. baf., 16. 3.-B., S. 42.

Badelgrin, 20., 21. 3.-9., G. 60.

#### Q

Camerbuich, 20., 21. 3.-9., S. 77.

Celle, Begräbnigplat, Rachgr. das., Bar. III, S. 121.

Chemnis, eine Thalfdlucht, 16. 3.2. 8., 6. 74.

Christgrün, 20., 21. 3.=B., S. 55.

Clodra, das Gut, 18., 19. 3.-B., S. 53.

Collis bei Gera, Nachgr. auf dem Beidengottesader daf., Bar. 1, S. 19, Bar. 11, S. 132.

Copien ber das Boigtland betreffenden Urfunden, 14. 3.-B., S. 6.

Coffengrun, 20., 21. 3.=B., S. 61.

Cofter= oder Ofterfeld bei Wilhelmsdorf, 18., 19. 3.-B., S. 5.

Crispendorf, Bar. IV, S. 95.

Cronschwitz, 14. J.-B., S. 92. 18., 19. J.-B., S. 99, 114.

Culmitschbach, 16. 3.-B., S. 76.

#### **D**:

Dachshügel bei Großdrachsborf, Rachgr. das., 29., 30., 31. 3.-B., S. 3.

Delius, Regierungstath, Befdreibung des Steintzelfes vor Altenroda, Bar. III, S. 90.

Deutsche Reichsfarben in ihrer Beziehung gu ben reufischen Landesfathen von Alberti, 22., -23., 24., 3.-28., 6. 39. Dörflas, die Anhöbe das von Bitthe Bot III. S. 101. Dorflas, das Rittergut mit Baufern, Bar. IV, G. 97. Drifelsen jest Schloß Berga, 16. 3.-B., S. 70. The State of the S Chelshrung 20, 21. B. B., S. 85. Chersgrun, Ber. darüber von Rlinfhatdt, Bar. I, S. 120. Gifel, Brof. in Bera, übet Radar, auf dem fonen. Beidengottesader bei Collis, Bar. L. S. 19. iber einen alten Grabmalsbigel auf dem Aggischen Rittergutsboden, Bar. 1, S. 122. " " " Ueberfendung von Gilhermungen, 22,, 23., 24, 3. 3. 6. 152. Effenburg, Ruinen derfelben auf bem linten Muldeufer, 17. 3.8., S. 55. Elfterberg, Bracteatenfund Daf., 18., 19. 3.-B., C. 31. Elfterberger Rirche, Raufbrief berfelben, Bat. V, S. 91, 20. 3.-B., S. 89! (fil) Endichut. Dorf, Austug-aus einem 'hraften Wemeine-Brief deffelben, Bar. V, G. 134. Erdwälle von Gradisft, 16 3.-28., S. 3. Erisberg, Rachgr. das., Var. 1, S. 126, Bar. 11, Ertmannsdorf, Bark 14, S. 98. 16 . (18) Grobernfige Gerale, Botef batüber won Beter won

00 - Sterntell, 17. 313. 18. 61.

Speigrun, 20., 21. 3.2., S. 68. Enlengrun und Anlengrun, 20., 21. 3.28., S. 72. Exulanten Mittheflungen über einige woigtlandische, 18., 19. 3.8., S. 78.

#### Ħ.

Farben des deutschen Reiches, 22., 23, 24. 3.-B., S. 39.

Fefte, deren kirchliche Feier in der Borzeit mit Rud=
ficht auf Gera, Bar. V, S. 9.

Fichtelburg, das alte Raubschloß, 15. 3.-B., S. 51. Flugvoller des alten Germaniens. Bar. V. S. 19.

Frang, Pfarrer, über Rachgr. auf bem Beibengottes= ader, Bar. II, S. 181.

Freisnisberg bei Ranis, Bundgraberei bas., 25., 26., 27., 3.-B., S.: 21.

Friedeburger Moor, 15. 3.-8., G. 41.

Friedrichsgrun, 20., 21. 3.=8., G. 73.

Friefau, Dorf, Bar. IV, S. 83. 14. 3-B., S. 97. Frohntanz, der uralte in Langenberg, 25., 26., 27.

J.B., 5. 32.

Froschgrim, 20., 21. 3.-B., G. 56.

Fuchs, Ratheaftuar, Abschr. von Urfunden durch denfelben, Bar. IV, S. 123.

Fuchshügel bei Wernburg, Rachgr. daf., 14. 3.=B., S. 100.

Fullberg, oberhalte Baltersdorf, 16. 3.-2., S. 74... Furchelader bei Bicku, 16. 3.-2., S. 75. Fürbringer, R. in Gera, Beiträge jur Reuß. Gerafschen Sittens und Kulturgeschichte, Bruchstude aus der Chronit Gera's, 25., 26., 27. 3.-B., S. 31. Bar. V, S. 1, 6, 9.

#### **છ**.

- Galgenberg bei Ranis, Nachgr. pas., 17. 3.28., S. 70.
- Sangloff, Fund in der Baldung Tiffe, 16. 3.=B., S. 83.
- Gansgrun, Beinersgrun und Jahnsgrun, 20., 21. 3.-B., S. 73.
- Gemeindeordnung von Seinrich dem Erften, Bar. V, S. 113.
- Gera, Rathsteller, 25., 26., 27. 3.-B., S. 39.
- Gera, von der Aufnahme der vertriebenen Salzburger, Bar. V, S. 1.
- Geraische Reuß. Sitten= und Kulturgeschichte, 25., 26., 27. 3.-B., S. 31. Bar. V, S. 1, 6, 9.
- Gera's Chronif, Bruchftude aus derf., Bar. V, S. 1. Germanen, Gerkunft der alten, Bar. IV, S. 51.
- Germanenichange bei Bwidau, 17. 3.-B., G. 59.
- Geredorf in Leipzig, Urfunden und Abichr. von demf., Bar. Ill, S. 112.
- Gefinde-Kirmeß- oder Schaf-Jahrmarkt in Gera, von Fürbringer, 25., 26., 27. 3.-3., S. 35, 37.
- Giegengrun, 20., 21. 3.-B., S. 77.
- Glasmalerei, 18., 19. 3.-8., S. 24.
- Gopplasgrun und Robesgrun, 20., 21. 3.=B., S. 59.

- Grabhugel, Ausgrabung folder auf bem Thuringer-Balbe, Bar. 1, S. 29.
- Grabmalshügel auf dem Agaifchen Rittergutsboden, Bar. 1, S. 122.
- Grafengrin, 20., 21. 3.-B., G. 57.
- Greiz, Stadt, Souldverfcreibung derfelben gegen ben Zwickauer Rath von 1503, Bar. V, S. 96.
- Großdrachedorf, Schloß und Burgruine das., 14. 3.28., S. 85.
- Großdrachedorf, Rachgr. in dem Dachshügel das. von Beig, 29., 30., 31. 3.-23., S. 3.
- Großhaberedorf, ein deutscher Runenstein daf., Bar. 11. S. 4.
- Grun, die Bedeutung des Ortsnamens, 20., 21. 3.-8., S. 44.
- Grune Feld, 20., 21. 3.-B., G. 77.

#### \$.

- hadermannsgrun, 20., 24. 3.-8., G. 76.
- Sahn, F., in Gera. Achaz. von Guttenberg und Geinrich der Aeltere, 25., 26., 27. 3.-B., S. 42.
- Sabu, &., die zweite forbifche Grenzmart, Bar. V, S, 63,
- hahnen= und heerdgarten, 16. 3.=B., S. 74. Gaibe von Reuftadt a/D. bis Lausnit, von Borner, 16. 3.=B., S. 86.
- Daide unweit hummelshain, 16. 3.-8., G. 87. Bain, Rachgr. Daf., Bar. L. S. 127, 128.

| S. I. BARNIS ON THE ON THE SE                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Sain, tunftliche Plate dafi, Bar. 1V, E. 15.                             |
| hann, der hertha bei Ranis, 18., 19. 323., S. 3.                         |
| Harta, Bar. IN; S. 113, 121.                                             |
| Hegeholz, Rachgr. das., But. E, St. 127. Bar IV, S. 18.                  |
| Beidengotteender in Collie, Rudge. baf., Bax. I,                         |
| / <b>6. 19.</b>                                                          |
| Heidengrab im Schlofigarten zu Merfeburg a/S., Bar. III, S. 29.          |
| Deidenhof an der Teufelstangel, Ruchgr. daf., 13. 3.2., 6. 67.           |
| Beidenwall bei Alberadorf, 14. 3.3., S. 91.                              |
| Beitenthum, Ueberrefte im Aberglauben bes Boites,                        |
| 29., 30., 31. 3.=B., <b>5</b> . 23.                                      |
| Bellige Banne, 18., 19. 3B, S. 3.                                        |
| Beiligthumer, wendische im Orlagan, 22., 23., 24.                        |
| 3.=B., S. 22.                                                            |
| Beinersgrun, Jahnsgrun und Gansgrun, 20., 21.<br>3B., S. 73. ∴           |
| Beinrich der unachte, 14. 3.=B., 59.                                     |
| ,, Pofthumus, 22., 28., 24. JB., S. 60.                                  |
| " der Erste, " " " " " 83.                                               |
| ,, der Erste, ,, ,, ,, ,, 83.<br>,, der Este, ,, ,, ,, ,, 89.            |
| ,, der 24., ,, ,, ,, 102.                                                |
| ,, der 67., ,, ,, ,, ,, ,, 150.                                          |
| " der Aeltere (Privilegator) 25., 26., 27.JB., S. 42.                    |
| ,, 'des Griten 'Gemeindeordnung, Bar. V,                                 |
| <b>6. 113.</b>                                                           |
| " bes 4. Schreiben an Hans Heinrich von Megich von 1625, Bar. V, G. 129. |

| perzog, Dr., in Zwidau, 15. JB., S. 11, 20., 21. JB., S. 81, 83, 85. 22., 23., 24. JB., S. 1520 Bar. V, S. 89. Deffe, Ziegenrüd als orlamündische Besthung, Bar. III, S. 17. Dischenkenben, alerthümliche Piège in Dasiger Umgegend, Bar. IV. S. 14. Hopenkenben, Nachgr. in der Umgegend, Bar. IV. S. 118. Dopermühle, Lehnbrief darübet, 20., 21. JB., S. 3. Hopeisch, Große Erdwälle das., 16. JB., S. 3. Honseisch, große Erdwälle das., 16. JB., S. 3. Honseisch, große Erdwälle das., 16. JB., S. 3. Honseisch, Bar. IV. S. 41. JB., S. 41. Houndhaupten, 13. JB., S. 40. Houndhaupten, 13. JB., S. 74. Houndhaupten, 13. JB., S. 74. Houndhaupten, 13. JB., S. 74. Houndhaupten, 14. JB., S. 74. Houndhaupten, 15. JB., S. 74. Houndhaupten, 15. JB., S. 74. Houndhaupten, 16. JB., S. 74. Houndhaupten, 17. JB., S. 74. Houndhaupten, 18. JB., S. 74. Houndhaupten, 18. JB., S. 74. Houndhaupten, 20., \$1. JB., S. 74. H                                                                        | pridgerten bei Spotdrachedonf, 16. 3.48., 16. 64, 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. J.B., S. 81, 83, 85. 22., 23., 24. J.B., S. 152 Bar. V, S. 89.  peffe, Ziegenrüd als orlamündische Besthung, Bar.  N., Dieg in Zwidau, 15. J.B., S. 10.  pohenseuben, alerthümliche Pläte in Dasiger Umsgegend, Bar. IV.  5. 118.  pohenseuben, Nachgr. in der Unigezend, Bar. IV,  5. 118.  pohenseuben, Rachgr. in der Unigezend, Bar. IV,  5. 118.  pohenseuben, Pachrief darüber, 20., 21. J.B.,  5. 91.  pradisst, große Erdwälle das., 16. J.B., S. 3.  pufeisen über alterthümliche pon Storch, Par. IV,  S. 41.  hundhaupten, 13. J.B., S. 40.  hundbaupten, 13. J.B., S. 40.  hundbaupten, 13. J.B., S. 74.                                                                                                                                                                                  | hermannegrab bei der Beißbacher Riche, 17. 323.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pildebrand, M., Dieg in Zwidau, 15. JB., S. 10. Dobenkenben, alerthümliche Pläte in dasiger Umgegend, Bar. IV. S. 14. Hopenkenben, Nachgr. in der Umgegend, Bar. IV, S. 14. Hopermühle, Lehnbrief darüber, 20., 21. J. B., S. 83. S. Hopermühle, Lehnbrief darüber, 20., 21. J. B., S. 3. Hopermühle, Derhosprediger in Dresden, 15. JB., S. 91. Horadisst, große Erdwälle das., 16. JB., S. 3. Houseisen, über alterthümliche pon Storch, Bar. IV, S. 41. JB., S. 74. Houndhaupten, 13. JB., S. 74. Houndsgrüp, 20., 21. JB., S. 74. Housell, S. 79. Suncher, Candi theol., Rar. II, H. 1. Bav. III, S. 79. Sahn, Lehrer in Trippes, über die Mussen, Bar. L. 3. 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pildebrand, M., Dieg in Zwickau, 15. JB., S. 10. pohenseuben, alerthümliche Plate in Dasiger Umsgegend, Bar. IV. S. 14. pohenseuben, Nachgr. in der Unigegend, Bar. IV. S. 118. pohermühle, Lehnbrief darüber, 20., 21. JB., S. 83. pohermühle, Lehnbrief darüber, 20., 21. JB., S. 91. pradisst, große Erdwälle das., 16. JB., S. 3. puscisst, große Erdwälle das., 16. JB., S. 3. puscisst, par alterthümliche pon Storch, Par. IV. S. 41. pundhaupten, 13. JB., S. 40. pundsgrüpe, 20., \$1. JB., S. 74. Bav. III. S. 79. Jundsgrüpe, 20., \$1. JB., S. 74. Bav. III. S. 79. Jahn, Lehrer in Trippes, über die Mussenhurg, Bar. L. S. 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heffe, Ziegenrud als orlamindische Bestung, Bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gegend, Bar. IV. S. 14.  pohenleuben, Rachgr. in der Unigegend, Bar. IV,  5.118.  popermühle, Lehnbrief darüber, 20., 21.3.8., S.3.  Sönigt, Sberhofprediger in Dresden, 15. 3.8.,  5.91.  pradisft, große Erdwälle das., 16. 3.8., S. 3.  Oufeisemender alterthümliche pon Storch, Bar. IV,  5.41.  Sundhaupten, 13. 3.8., S. 40.  Sunddgrüp, 20., 21. 3.8., S. 74.  Houndsgrüp, 20., 21. 3.8., S. 74.  Sahn, Lehrer in Trippes, über die Messenburg, Bar. 1.  Sahn, Rector in Delsnip, Beigtstudische Aphoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hildebrand, M., Dieg in Zwidan, 15. JB., S. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sopermühle, Lehnbrief darüber, 20., 21-3. 3., 5.83.  Dongt, Oberhofprediger in Dresden, 15. 3B., 5. 91.  Horadist, große Erdwälle das., 16. 3B., 6. 3.  Horadist, park alterthümliche pon Storen, Bar. IV.  Horadist, Land theol., Bar. II, 6. 1. Bav. III, 6. 79.  Jahn, Lehrer in Trisbes, über die Mussenburg, Bar. 1.  Sahn, Rector in Delsnis, Baigtstudische Aphoris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sobentenben, alterthümliche Bläte in Dasiger Um-<br>gegend, Bar. IV., S. 14,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sonigt, Oberhofprediger in Dresden, 15. 3.=B.,  5. 91.  Hardist, große Erdwälle das., 16. 3.=B., S. 3.  Hardist, große Erdwälle das., 16. 3.=B., S. 3.  Hardist, Bar. IV.  Har.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herifens über alterthümliche pon Storch, Bar. IV, S. 41, S. 8., S. 40. Handbaupten, 13. 318., S. 40. Handbaupten, 20., 21. 318., S. 74. Handbar, Sand theed., Bar. II, S. 1. Bavelli, S. 79. Sahn, Lehrer in Trippest über die Mussenburg, Bar. b. 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v. Sonigt, Dberhofprediger in Dresben, 15. 3.= 23.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herifens über alterthümliche pon Storch, Bar. IV, S. 41, S. 8., S. 40. Handbaupten, 13. 318., S. 40. Handbaupten, 20., 21. 318., S. 74. Handbar, Sand theed., Bar. II, S. 1. Bavelli, S. 79. Sahn, Lehrer in Trippest über die Mussenburg, Bar. b. 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fradisft, große Erdwälle das., 16. 3.2, S. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sundsgrüp, 20., \$1. J.B., \$1. J. Bavelli, S. 79.  Sufcher, Cand theel., Bar. II, S. 1. Bavelli, S. 79.  In the supering of the supering supering of the supering super | hufeifen aber alterthumliche pon Storch, Bar, 1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sahn, Rector in Delsnis, Bartsungststudische Aphoris-  Sahn, Rector in Delsnis, Baigtstudische Aphoris-  Zahn, Rector in Delsnis, Baigtstudische Aphoris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sundhaupten, 13. 318., S., 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jahn, Rector in Delsnig, Bottstandische Aphoris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jahn, Rector in Delsnig, Beklaudische Aphoris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jahn, Lehrer in Triebest über die Miesenburg, Bar. b. (1982) S. (1982) S. (1982) Allegenburg, Bar. b. (1982) Sahn, Rector in Delsnig, Beigtstudische Aphoris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jahn, Lehrer in Tristes, über die Mirsenburg, Bar. b.  3. 10. S. A21. 3. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | an and the first section <b>8</b> that is all the section of the sectio |
| Jahn, Rector in Delenis, Beigtlaudifche Aphoris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jahn, Lehrer in Trippest über die Mirsenhung, Bar. t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRACT THE CALL VIOLENCE TO THE CONTRACT TO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

```
Sabnenrun, Deinersgrun und Gansgrun; 20., 21.
 71 3.-Ba S. 73.
v. Jathenftein ju Brag, 13. 3.-B., S.-40.
Ilgenhain, Bar. I. S. 122.
Ramergrin, 20., 21. 3-B., 6. 76.
Ravhahn, Diac. in Reuftadt a/D., über den 3lgen=
bain, Bar. I, S. 122.
Raphahnin Pfarrer in Rulmigich, Bber den Brickich-
         religiofen Buftand unfever Gegenden,
34. V. S. 69.
Rapendorf, oberhalb Kulmipfc, 16.: 3.: B., S. 71.
Kakengrun, 20., 21. 3-23., S. 58.
Raulanger, Raulbache und Rauleichigt, 18., 19. 3.-8.,
         S. 13.
Rirchen, Rapellen und Rlöfter, alte, 18., 19. 3.=8.,
Rlintbardt, über Cberbgeun; Bar. I, G. 120.
Rlofterlausnit, Rlofter Marienftein baf., 20., 21.
        3.-B., S. 3.
Rloppel= oder Renlenspiel, Bar. IV. G. 48.
Roffreber Gegend, Dachab. Daf., Bor. IV. G. 113. /
Rreugstein bei Albersdorf, 16. 3.28., G. 77.
Rritit bei Erforschung germanischer Grabbugel, von
        Krug von Nidda, Bar. III, S. 54.
Rroatengraben, 16. 369., G. 75. 6 191 / ........
Kronichwitz, 14. 3.-B., S. 92. 48., 19. 3.-B.,
   Rublengrin, 20., 21. 3.=84 6. 57. 11911!
```

#### J.

Landesfarben, Renfifche 22., 28., 24. 3.-B., S. 39. Lanedhaus bei Belfolit; Bar. I, S. 121. Langenberg, 25., 26., 27. 3.-B., S. 32. von Larisch, über Alterthumer in und um Zwidau, 15.:3:-B., S. 8.

Bruchflude antiquarischer Unterhaltungen, 17. 3.-8., S. 51.

. , Major, 20., 21. J.-B., S. 85.

Lauerbusch bei Eula, 15. 3.-B., S. 54.

Ledermuble bei Rugburg, 16. 3.B., S. 67.

Leele, Biefengrund bei Alberndorf, 16. 3.-28., S. 68, 74.

Lengenfelder hopermuble, 20., 21. 3.-8., S. 81. Lepfins, Geschichte des Klosters Lichtlen, Bar. III,

> Urfunde von demselben, Bar. III, S. 112. Abdrude einer Stegeksammlung, Bar. III, S. 149. Bat. IV. S. 107:

Limmer, Baftor, Geschichte Des Rlofters Marienstein, 20., 21. 3.B., S. 3.

Bar. ill; S. 82:

Linda bei Baufa, Mallgraben baf., Bar. I, S. 121. Lift, Dr., über verfalleue Rirchen in Weida, 22., 23., 24. 3.-B., S. 135.

Lottengrun, 20., 21. 3.- 5. 6. 74.

Löschigt, Andgrebungen auf dem Thuringer Walde, Bar. I, S. 29: 5 4 3 4 3

#### AL.

Mann, Dm., in Reufigdt g/D., üben Ausgrahungen inn Atreen woma Sabwe 1500, Bar. I, S. 88.

Marienftein, Alaster, 20., 24, 3,-B., G. 3.

Marteredorf, Teufelsgraben und Teufelstanzel daf., 14. 3.-3., S. 92.

Marteredorf, das Gut, 18., 19., 3., 28., 6. 53.

Marfröhlig hei Naumburg, Bar. III, S. 109.

Mayer, Johann, Mullers Annalen der Stadt Rurn= berg 13. 3.=8., G. 40.

Mechelgrun, 20., 21. 3. B., G. 62.

Merfeburg, Beidengrab im Schloggarten baf., Bar.

Metallarbeiten des Alterthunis, 17. 3.3. 6. 42.

Mildenfurt, 18., 19. 3.-B., S. 89, 109. 3. 3. Monichftein am Delfengraben, 16. 3.-B., S. 77.

Major (16. 3:-8:, 6. 76:

Moldlitz, Martifleden, Bar. 1V, S. 92.

Mungen, Bar. AV, G/: 108; 18; 3:28., S. 77.

14. 3.-3., 6. 114. 45. 3.-3., 6. 97. 18., 19. 3.-3., 6. 435., 20., 21. 3.-3.,

Anb. G. 15. 25,, 26., 27. 3.-B., 1fter

Unh. S. 5, 2ter Unh. S. 14, 30. 29.,

30., 31. J.-B., S. 87.

#### un subbases ata **%** katuan n

Rathgrabungen auf dom Seidengottesater in Enlis, Bar. I, S. 19. - 3 Ruchgrabungen bei Ranis, Bar. II, S. 61. Bar. I. 6. 125, 126. Bar. H. S. 62, 67, 137. 17. 3/28., 6. 70. bei Bernburg, Var. II, G. 85. bei Depif, Bar. M. S. 37. auf der Tumelle bei Brudfa, Bar. I, **E. 125**. auf dem Eripberge, Bar. I, G. 126. Bar. 11, き: 83. bei Bain, Bar. I, S. 127, 128, im Beegholz bei Sobenleuben, Bar. I, S. 127. in Schonberg bei Adorf, Bar. I, S. 128. bei Romerereuth, Bar, Il, S. 137. in Rodendorf, Ban III, S. 114, 118. am Semtipbach, Bar. III, G. 117. bei Celle, Bor. III, S. 121. in Steinsdorf und am Babiteich, Bar. - III, S. 121.., bei Sobenleuben, Bar. IV, S. 113. bei Roftrig, Bar. IV, S. 113. bei Steinbruden, 12. 3.-B., G. 40. im Beidenhofe an der Teufelstangel, 13. bei Seista, 13. 3.15., S. 68. bei Bobelwis, 13. 3.B., S. 68. bei Bernburg, 14. 3.48., 6. 100. Mani der Altenburg bei Bernograff, fomie

Rodendorf und Croip, 19. 3-8., S. 60. bei Buttftabt, 15. 3.-8., S. 42.

Rachgrabungen bei Oberoppurg und Seltwig, 20., 21. 3.-8., 5. 21. bei Bolfwig und Rleindembath, 22., 23., 24. 3.-8., S. 145. bei Taubenbain, 22., 23., 24. 3.-B., S. 149. bei Großdrachedorf, 29., 30., 31. 3.-28.; **S**. 3. Raumburg, das Dochftift daf., 20., 21. 3.-B., G. 36. Reundorf bei Schleig, Bar. IV, G. 98. Reuddrfel, das Schlößchen, 18., 19. 3.-B., S. 38. v. Ridda, Rrug, über ein mertwürdiges Seidengrab im Schlofgarten ju Merfeburg, Bar. III, S. 29. v. Nidda, Rrug, über einen antiquarifchen Fund, Bar. In, S. 49. v. Ridda, Rrug, über Kritit bei Erforfcung germa=

v: Ridda, Krug, Gedicht, Bar. III, S. 129. Nigenstein, an der Elster, 16. 3.-B., S. 77. Nordhalben, Hügel (Tumellen) das., Bar. I, S. 122.

nischer Grabbugel. Bar. Ill. G. 54.

Dberhaselau, Raubschloß, 20., 21. 3-B., S. 86. Oberoppurg und Solfwiß, 20., 21. 3.-B., S. 21. Ochseneiersgrin, 20., 21. 3.-B., S. 69. Depiß, Nachgr. des., Bar. III, S. 37. Opferstätten, Siein- und Rasenaltäre, 18., 19. 3.-B.,

Opferfteine, 18, 19. 3.-21., 6. 11.

Orla, Bach, 16. 3.-B., S. 75.

Orlagau, 25., 26., 27. 3.3.3. S.

Drifnamen, jur Charafteriftit derf., 17. 3.-B., S. 3. Ofchat, Cand. theol., Jahresbericht 29—36. (1854 bis 1860.)

Ofter= oder Cofterfeld bei Bilhelmedoxf, 18., 19. 3.=B., S. 5.

Ottengrun, 20., 21. 3.-B., G. 62.

Otter, (Sausotter) 16. 3.-B., S. 78.

Otto, Juftigrath, Bar. IV, S. 110.

Otto, hofapotheter, 25., 26., 27. 3.-B., S. 25.

#### **ઋ**.

Pahnstangen, Bar. IV, S. 103.

Babler, bei Bolferedorf, 16. 3.=B., G. 74.

Besched, Diac. in Zittau, 13. 3.-B., S. 38. 20., 21. 3.-B., S. 90.

Plothen bei Schleig, Bar. IV, S. 104.

Bolladenhugel bei Buttftabt, 15. 3.-B., G. 56.

Poritsch, Bar. IV, S. 82.

v. Posern-Rlett, Bracteatenfund in Elfterberg, 18., 19. 3.-B., S. 31.

Preuster, Rentamtmann, 13. 3.28., S. 39.

Butfche, Actuar in Buttftadt, 15. 3.28., 6. 56.

· 16. J.-B., S. 42.

#### Ø.

Querfurth, von den Rubbergen das., 15. 3.-B., S. 62.

R

Rammels- oder Animmelsburg, 17: 3.12.; S. 36. Ranis, Nachgr. das., Bur. 11, S. 61, 93. Bur. I, S. 125, 126. Bar. III, S. 117. Bar. IV, S. 114.

v. Rappard, Oberlandgerichtsreferendar, 13. 3.-23., S. 68. 14. 3.-23., G. 100.

Rafen- und Steingltare oder Opferstätten, 18., 19. 3.=B., S. 6, 9.

Rath zu Gera, 25., 26., 27. 3.-B., S. 40. Rathefeller in Gera, 25., 26., 27. 3.-B., S. 39. Raubschloß Fichtelburg, 15. 3.-B., S. 51. Raubschloß bei Oberhaselau, 20., 21. 3.-B., S. 86.

Reichenbach, Stadt, Bar. V, S. 89.

v. Reigenstein, Freiherr, Urkunden von demfelben, Bar. V, S. 153.

Remptendorf, Bar. I, S. 128. Bar. IV, S. 87. Resch, Cand. zu Kloschwitz, über das sogenannte Lanedbans, Var. I, S. 121.

Resch, Pfarper in Richirma, Beitrag zur Charasterisftit der Orthnamen, 17, 31:28., S. 3.

" " über Die Bebentung des Ortsnamens Grun. (20., 21. F.-B., S. 44.

,, über Sueven Der Die Fingvöller des alten Germaniens, Bar. V, S. 19.

" " über die Bergvoller des alten Germaniens, Bar. V, S. 49.

Reuß, von Plauen, Godmeifter des deutschensDrdens
14. 3.28., S. 9.

Reng, Fürftl. Gefchtechtenanten, 15. 3.-B., G. 68. Reuf. Brudftide aus ber Gefchichte des Renkifden Burftenbaufes, 22., 23., 24. **6.60**. 1 Reugische Lander, geschichtliche Topographie, Bar. IV, S. 75. 14. 3. B., S. 96. Reußische Landesfarben, 22., 23., 24. 3.-B., G. 39. Rengenlandes Metallarbeiten, Bergbaus und Suttenmefen des Mittelalters, 17. 3.-B., G. 42. Renth, ein Stud Bolg, 16, 3:-B., S. 74. Riefdnisbad, 16. 3.-B. G. 76. Riefenburg, Bar, I, S, 121. Ringwalle bei Sobenleuben, Bar. IV. S. 20. Robesgrun und Gopplasgrun, 20., 21. 3.-8., S. 59. Roder Schwand, 15. 3.-B., S. 47. Rodigt bei Zidra, 16. 3.-B., S. 74. Rodendorf, Rachgr. daf., Bar. III, S. 114, 118. Rodendorf und Crolp,, Rachgr. das., 15. 3.=B., **S**. 60. Rothe, Stadtrichter in Berga über bas alte' Raubfclog Fichtelburg, 15. 3. B., G. 51, 53. geschichtliche Topographie bes Boigtlands, 16. 3.=B., S. 5**6**. fragmentarifde Radrichten von Berga, 18., 19. 3. 25. S. 52 ,, Ne Stadt Berga Betr., 20 ; 21. 3.-B., G. 28. Riblig, Matt bei Nauenburg, Bat! III, G. 109! v. Romerices Ritteraut, 17. 3.-9., G. 58. Romersveath, Radar, daf., Bar. 41, 15, 487; Bert & Ronnich. Durk. Ban. IV. S. 84.

Runenftein bei Großhabeteldoff, Bar. IL G. 1.

Auprechtsgrün, 13.:3.=B., S. 28. Ruprechtsgrün, 29., 21. J.=B., S. 71. Rüßburg, die Mühle ders., 14. J.=B., S. 93 Rüßburg, die alte, 16. J.=B., S. 71.

\$

Sachsgrün, 20., 21. J.-B., S. 72.

. . .

Salzburger, Aufnahme der vertriebenen in Gera, Bar. V. S. 1.

Schaafstein an der Elfter, 16. 3.-25., S. 77.

Schauderei, ein Feudalgut, 16. 3.-B., G. 75.

Schauspiele des beutschen Bolts überhaupt, sowie der Boigtlander und Geraer insbesondere, Bar. V, S. 14.

Schäferburg, Baffenstude aus derfelben, Bar. 111, S. 49.

Schleig, Bracteaten daber, 18., 19. 3.-B., G. 25.

Schleiz, das reußische Spezialhaus, 22., 23., 24. 3.=B., S. 82.

Schleiz, einige Rachrichten aus dem Archive daf., Var. V, S. 136.

Schlettwein, Rachgr. baf., 15. 3.-B., S. 62.

Schlöbenbach, 16. 3..B., S. 76.

Schlößchen zu Reuderfel, 18., 19. 3.=B., S. 38.

Schmidt, Dr., Ueber sogenannte Schwedenhuseisen, Bar. III, S. 61.

Schmidt, Dr., Ueber Körperbeschaffenheit der frühern Bewohner Deutschlands, Bar. I, S. 35. Bar. 111, S. 133.

- Schmidt, Dr., Ueber mertwürdige alterthumliche Plage in der Umgegend von hohenleuben, Bar. IV, S. 14.
- Schmidt, Dr., Leitfaden für Besucher der Alterthumsfammlungen, 22., 28., 24. 3.-B., S. 1.
- Schmidt, Dr., Rachgrabungen auf dem Dachsbugel bei Großdrachsdorf, 29., 30., 31. 3.-B., S. 19.
- Somidt, Dr., Mittheilungen aus dem Archive, Bar. V, S. 106.
- Schmidt, Dr., Miscellen aus den Archiv-Repertorien, Bar. V, S. 131.
- Sonedengrun, 20., 21. 3.-B., S. 55.
- Schottin, Pfarrer ju Roftrig, Bar. III, S. 1.
- Schönberg, bei Adorf, Rachgrabungen das. Bar. I, S. 128.
- Schreiber, Dr., Professor zu Freiburg, 17. 3.28., S. 67.
- Schwedenhufeisen, Bar. Ill, S. 61. Bar. IV, S. 41.
- Seigla, Rachgrabungen baf., Bar. 1, G. 129.
- Seigla, 13. 3.-28., S. 68. Sain das., 18., 19. 3.-28., S. 5.
- Semtigbach bei Ranis, Rachgrabungen baf., Bar. III, S. 117.
- Silberberg, Funde daf., 25., 26., 27. 3.-B., S. 22.
- Sitten= und Kulturgeschichte, Beiträge gur Reuß= Geraischen, 25., 26., 27. 3.-B., S. 31.
- Sitten und Gebrauche der Borgeit, Bar. V, G. 16.

```
Solkwig and Oberoppurh, Inadigrablingth daf., 20.,
21. 3.33. 8. 21.
Sorbifche Grengmart, Bar. V. S. 363.
Stangengrun, 20., 242 3.-18., 6. 70., all 16 har
. Steinaltfrei, 181, 19, 3.33., S. 9.
Steinauffehriften, 18., 19. 3.-3., 6. 24
Steinbruden. Nachgrabungen auf dem fogenannten
          Schlößchen das., 12. 3.18. 6. 40.
Steinkohlenbrand in der Gegend von Beida. 17.
          3.=B., S. 73.
Stein- und Rasenaltare oder Opferstätten, 18,, 19.
          3. B. S. 6.
Stemmler, Dr., Sofrath, Aphoriftifche Gefchichte Der
          Stadt Beufentoda, Bar: IV, G. 1.
Stichelt, Subet! poicilandelde Exulumen, 18., 19.
3 - Bu 6 78 M
Stichert, über die Fruhmeffen gu' Begbau, 18., 19.
 Storch, über fogenannte Schwederinifeifen, Bar. IV,
S. 41. Straßen, alte, 18., 19. 3.B., S. 13, 23. Stufenberg, 16. 3.B., S. 75.
Gueven oder die Flugublier Des alten Bernittieres.
          Bar. V. S. 19.
Sits, Afarrer in Moda, Moder Schwand, 154, In-S.,
          S. 47.
                        We to be
THE SOLD OF THE WAY AND SOME MAINTING
40 MK and Grove March 1982. Grant March 1982.
Laufbeden über alterthundliche, Bar. 1," 6. 61.
```

Bauffcuffeln, Alterthumfiche, Bar. 111, "5. 191.11512

| Amper, Pfarrer, 13. 3-B., S. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenfelsgraben und die Teufelstanget bei Martersdorf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.1 3.28., 6, 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teufelsgraben bei Berga, 18. 30B., El 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teufelstanzeli. 16. 3B., S. 76. 18., 19. 3B.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6. 12.</b> (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Teufelstanzel bei Großdrachedarf, 29., :30t., 31. 3. B.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>S. 3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Thorn in Jena, Abdruck einer Steinschrift, Bar. 11,<br>S. 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v. Thog, iAmebhampimann, in Holienten En, ; Bieri, V?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6. 106.</b> API 38 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thurtinger Wald, Ansgirl das., Bar, I, 1822, 290 11 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Todtenfels bei Bemochen, 14: 3.28.65, 97,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Endtenfels an der Saafe, Bax, III, S. 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Todtenbugel, 18., 19. 3.8., S. 13.<br>Todtenfteine, 18., 19. 38., S. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lodtensteine, 18., 19. 38., 6. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Topographie ber Strft! Reug. Wander, Bar. IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Topographie Boigtlands, 15. 3: 8., 5. 47. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lopographie</b> Bolghands, 15. 3:28., 6. 47. 10. 3.28., 6. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tumelle in der Umgegent von hohenleuben, Bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1V, S, 21, Bar, I, S, 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wilsonams has Beconstruct 15, high Life File.<br>Bear can be deatwistered 15, high high File.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Butter in the Blatter of the S. De S. De S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unterfgriat 29malunGieBen C. 72mme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Untergeißendorf, 15. 3.B., G. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arthon in Albertdorfo. 146 Julio S. 190. Survey in the Arthon Survey in |
| Urnen, Ausgenbung dering Barnifunff 884 (1911)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ±9 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

11rfunden, 12. 3.=B., S. 44. 14. 3.=B., S. 62. 15. 3.=B., S. 80. 16. 3.=B., S. 79: 17. 3.=B., S. 91. 18., 19. 3.=B., S. 137. 20., 21. 3.=B., S. 36. 25., 26., 27. 3.=B., 2. Anh. S. 12, 32, 29., 30., 31. 3.=B., S. 64. War. V, S. 89. Bar. V, S. 153.

Y.

Veiteberg, Dorf, 16. J.B., G. 71, and 184, 19, 35-28., S. 87, 105.

Bogelheerd, 14. J.B., S. 90. Bar: IV, S. 16..
Bogelsgrün, 20., 21. J.B., S. 74.
Boigtland, jur Geschichte desselben, Bar. IV, S. 26.
Boigtlands Topographie, 15. J.B., S. 47.
Boigtlandische Exulanten, 18., 19. J.B., S. 73.
Bollssage, über den geschichtlichen Berth derselben,
Bar. III, S. 68.

W.

Wachbaum bei Großfundorf, 15. J.-B., S. 54. Bachbaum bei Markersdorf, 15. J.-B., S. 54. Bachberg bei Baltersdorf, 15. J.-B., S. 54. Bachsignal, Brude bei Großbracksdorf, 15. J.-B., S. 54.

Wassenstüde, Abhandlung darüber, Bar. 1, S. 129. Wagner, Dr., Physikus, Bar. III, S. 98.

Babl in der Rabe des Lungiger Schloffes, Bur. IV, S. 14. Baldenburg, Bar. P. S. 95% (12 cm) Balbeburg, Bar. D, S. 428. 198 2 26 18 18 1999 Balteredorf, das Gut, 18., 19. 31.8., G. 53. Beida, verfallene Rirchen daf., 22., 23., 24. 3., 24, Bedefind, Boijberg im Gifterthal, Bar. I. 60:122. Bendische Beiligthumer im Orlagdu, IK, 281/24. Bernberg, Dei Bogned, Bar. II, C. 85. Bar. II, (0.599) in the real group and the confidence ( Befnit unter Großbracheborf, 16. 3.-8., S. 74. Benrauch, Pfarrer, 18., 19. 3.-B., G. 38. Bilbelmi, Stadtpfarrer, Bar. 10, G. 91. Bittig, über Die Baldeburg, Bar. I, S. 123. Bittig, die Anbobe bei Dorflas, Bar. III, G. 101. Bittig, Burgt und ihre Umgegend, Bar. III, G. Bolfsgrube, bei Bergan 14. 3. \$., 6. 92. of a way was and navive was a secondary

Zedel, Oberpfarrer in Paufa, Bar. IV, S. 123. Zeichnungen, Erklärung berf., Bar. I, S. 132. Bar. II, S. 141. Bar. III, S. 140. Bar. IV, S. 125.

Zenlenroda's Geschichte von Dr. Stemmler, Bar. IV, S. 1. Beulenredger Gattedader bei Sohenlenben, Barnik,
S. 108.
Bettelgrin, 20., 21. J.B., S. 70.
Biegenrud als Orlamundische Besthung von Desse,
Bar. Ill, S. 17.

Blegenschieppen-oder Bodfpiel, Bar. 18, G. 492.
Bipfer, Dr. in Reufohl, 17. 3.-B., G. 31.
Bulgberg im Gifterthal, Bar. I, G. 122.
Ballgran, 21., 3.-B., S. 66.

Boppothen, Bar. IV, S. 78: 14. 3:28., S. 97.
Afdillen, Geschichte des Riofters, Ber. III, S. 5.

3merghoble bei Langenberg, Bar. V. & 6. 3mid in Chereborf, Andeutung über bie Berfunft ber alten Germanen, Bar. IV, S. 51.

, zur geschichtlichen Topographie ber Reuftschen Lander, 14. 3.-B., G. 96.

,, gur vergleichenden Alterthumstunde, 16. 3.3.

"brieflice Mittheilungen, 17. 3.-8., S. 71. "Bevölferung unsers deutschen Baterlandes, 18., 19. 3.-8., S. 40.

Zwidau, Ueber Alterthumer das. von Larisch, 15. 3.-B., S. 8. 17. 3.-B., S. 51.

AND EARLY OF THE PRODUCT OF A SECOND STATES OF THE SECOND STATES OF THE

,将一思一点点点的,是一份 人物性的种 **发**验的点点

### 34. 35. 36.

# Jahresbericht

bes

### Boigtländischen Alterthumsforschenden Bereins

zu

Hohenlenben.

**Borgetragen** 

in ber

# nam 2. August 1865

bon

Abvokat Julius Friedemann, Bereinssetretär.

2Beida, 1865.

Drud von S. Aberhold.

#### 34. 35. 36.

### Jahresbericht

bet

# Boigtländischen Alterthumsforschenden Bereins

zu

Hohenlenben.

Vorgetragen

in ber

Hauptversammlung am 2. August 1865

not

Abvokat Julius Kriedemann, Bereinssetretär.

Beida, 1865.

Drud von S. Aberhold.

### A 35 35

## Apiroless, C

# nodrochimien er der beiden er der beiden bei

and the interior is

ភពល ភពមិ

395 91

### 

am ? Nugar 1885

Annancher Frührt Freihannen Gereichte der Gebeter

Address of the bear

### Jahresbericht

bee

### Poigkländischen Alterkhumsforschenden Vereins

auf das Jahr 1862.

Die seitherigen Jahresberichte umschlossen je ein Kalenderjahr.

Da aber mit ber jährlichen Hauptversammlung in ber That bas alte Bereinsjahr schließt und bas neue beginnt, so bürfte es zwecknößiger erscheinen, auch die Jahresberichte nach bem Geschäftsjahre zu orbnen.

Esemird dann auch der seither bestandene Uebelstand vermieben, daß in dem in der jedesmaligen im Monat August oder September statthabenden Hauptversammlung werzutragenden Berichte nicht die bemerkuswerthen Data und Fachs and dem Zottabsthnitte vom 1. Januar vines jeden Jahres bis zur Hauptversammlung sehlen

Dernjehige Sahresbericht, welcher bengufolge einen Beitraum von über anderthalb Sahr vom 1 Januar

1862 bis zur heutigen Hauptversammlung umsaßt, ist, ba wir ben letten pro 1861 ben 33. genannt haben, ber 34.

Im Jahresberichte pro 1861 sind die in dem 5. Bande der Bereinsschrift Variscia enthaltenen Berichte auf die Jahre 1857, 1858 und 1859, welche die 33., 34., prophie alleggenen und ist der letzte Bericht pro 1861, welcher eigentlich der 36. war, das durch der 33. geworden.

Da mithin ein Bericht nicht fehlt, so wossen wir, nm Correctuten gut berinetben, es bei ver letteten Bah-

lung belaffen. 2.197

Was nun die in diesem Zeitabschnitte entwickelte Thätigkeit betrifft; ib Midgesetbe intwerschiedener Sin= ficht eine sehr anerkennenswerthe gewesen.

Saben nämlich gleich aus bem Grunde, weil Die dem bis fest von atken avch nicht unterftaten Bereine zu Gebote ftebenden Mittel, die faftiging unb falleim fand bent Aahresbeittägen beschafft und 144 ba bien Borfteber bes Wereins ihre . Aemter . unentieldlich permalten in inur zu nienen Erwerbungen und im ben nothmenbigften Zagesausgaben wie sfür Drudfachen. Portis ic, bermendet inberden bau gering waren. Cauch in diefemu Sabre Kofffnieline Nachabund Ansgrabungen nicht borgenommen werden forment do hat der Bereitt doch manche lintereffante Acquilition: au Schriften und Alterthlimern gemacht, batifeinen eigenen Inftitntionen. burch eine, Umarbeitung iber Statinen vorllessett nihat in feinen Monatsversammlungen eine feltene Benfamfeit gentfaltet gend gient Gnachindi Auslande von Denem Franche termorbenias? Atantocian with and atanta.

An Borträgen wurden in bem genannten Zeitraume 1) Ueber die fogenannten Todtentange. 2) Heber die Ramen unferer Wochentage. Unmertang: Diefe beiben Bartrage murben in der letten Sauptverfammlung, am 5. Auauft v. 3., gehalten. 3) Ueber bie heitigen zwölf Rachte. 4) Ueber ben Utipring bet Chriftmeden ober Weihnachtestollen. 5) Aeber Bergog Sigmund von Sachfen im Rlofter Wildenfirth. 6) 'Ueber' die Wallfahrt Herzog Albrechts von Sachfen nach bem beiligen Grabe im Jahre 1476. 7) Ueber den Dorfnamen "Mehla". B' Ueberblid ber gefchichtlichen Greimiffe an ben 5. Februarien ber Beit von 1111 bis 1854. 9) Rotigen über ben Uriprung Benlenroba's. 10) Ueber ben Daumen, Deffen befondere Bedeutning und Gebrauch in fruherer Zeit. 11) Ueber die lateinische Inschrift an ber alten voigtlandifden Burg ju Boigteberg: ... "Castra locans Drusus Praetoria nomina montis (1:4. Fecit, posteritas servat et illa sibi", welche ben alteren Geschichtsschreibern Beranlaffung gegeben, bem Gefchlechte ber Boigte ro-

12) "Heber: Entstehning der Geschlechter und Kanniliene namen.

mifchen Urfprung beigulegen.

- 13) Ueber ben Balmenorben oder bie fruchtbringende Gefellschaft zu Weimar, 1677.
- 14) Ueber die Beren und ihre Fahrten.
- 15) Ueber die Streitmeifel.
- 16) Ueber ben Namen, den Gebrauch und die Arten der Bunfchelruthe.
- 17) Beitrag zur Rhabbomantie.
- 18) Ueber ben Rufut.
- 19) Ueber die Entstehung und ben Ramen ber Schulpforte.
- 20) Ueber ben Empfang bes Sommers bei ben Alten.
- 21) |2 Bortrage: über bie beutschen Pflanzennamen
- 22) in ihrer Bebeutung ju ber Alterthumetimbe.
- 23) Neber Biktualienpreife im Anfange des Jahres 1622.
- 24) Ueber die Borbedeutungen, Borgeichen, Ahnungen, fagen. Angunge ber Alten.
- 25) Ueber die Borzeit der hiefigen Gegent.
- 26) Ueber eine aus bem Pfarrarchive zu Döhlen bem Bereine vorgelegte Urtunde von 1440.
- 27) Ueber Beiligentage im November.
- 28) Ueber die ber hiefigen Bereinssammlung angehörigen in helbnischen Grabern aufgefundenen Ringe.
- 29) Ueber Heuschreckenzüge im Jahre 872, 1028, 1363, 1364, 1478, 1502, 1556 und beren arge Berwüftungen.
- 30) Aeber Rinderspiele und Rinderreime.
- 31) Ueber Betrefatten.
- 32) Meber einen Ablagbrief vom Jahr 1434, welcher von bem papftlichen Generalvitar Bifchif Ger-

- hardt von Raumburg der Afrije. zu Bifigis
- 33) Ueber die Entftehung ber bentichen Boft.
- 34) "Ueber eine an die fogen. Teufelslöcher ber Benti" und Wöllnis fich billpfende Sage:
- 35) Ueber den Rulturzuftand ber alten Germanen.
- 36) Ueber bie Entstehung und bas Wefen bes Julianischen und Gregorianischen Katenbers.
- 37) Ueber flavifche Sprache (Fortfetung).
- 38) Ueber Flurnamen (Bente, Brofis und Sollee).
- 39). 12 Bartrage: fiber ben Bollsaberglauben in bie-
- 40) figer Gegend in Uebereinstimmung mit bem
- 41), Reber bie Bauart, alter Sinfer und refp. Treppen.
- 42) Ueber Ginführung bed Christenthums int Beigde
- Ift es uns unutigliche aus bahler aufs beren Inhalt ober Worth einzukaffen, so gebenken wir boch, in umfrer nächst etichenenben Boreinsfchrift Basissif cia einige ver intereffonteften biefer! Borträge ganz ober zum Theil mit zu benutzen.
- legten Inhresberichtschis auf bie gaht von 1870 angeftiegen nuren pifind in dem seizen Tunnis wieder folgende hinzugekommen:
- No. 1371is Cin : Brongestreitmeiset, 1 Pfandkficerist inn den Fmidbrin Benfelstangele bei Großerachsborf.
  - Gir: A Thir: von bem Finber Braun-

Neini E872: unbib781 zwei eiferne Pfeilswisen & Fundort : Lobenftein. eribedt mar. fied Geldeut Serenissimi LXVII. Nr. 1374. Gin Altarichrein, Holyfdnitmert, brei weileliche Figuren barftellend in der Mitte .nygomu. Maria. nygomy Araria. 1375. Ein Heiligevolld, Holzschutzwert. 256 - Heiligevolld, Holzschutzwert. Nr. 1376. Gin Crucifix. Solgichnitzwert Nr. 1377. Eins bergleichen graff gelignti rodoli Nr. 1374-77 find Bestigungen ber (391)0 % dill meinde Beitlig, bem Bereine gur Mufsie ni mannie freitung in beffeil Gaufintilingen aber-Gegend in Uebereinstingenng mit Nr. 1378. Gine alleitigfinitige Biftole. Weithent bes i undieberdoid Industingsclle Grophen. Treppen. Nugit 879ai Cimuniteribinilider Stuffinierfauft: 194 Dr. 1380. Gin alterthumliches breifeitiges Befichaft nochtraendungendifiging die Reine Beren Ingift ober Bontisvickuese inschiedieberdeten wir bech, Nre i 1381. Ein Stüd versteinextes Eichenfiglaus Cham-ii ging spärnikk Uebergebenidom hem Muffeher des Beng o einslotals. meguned us tha field have rade Nest 3621 Che Berfteinerung auch bem Brauntoffenend (1781 genebenfigte Aruthmundi Sint Aftergahnt, West geftelleibetgundenlichte benichbernet Bataillonengtesen Dieber Grimm in Gera. : gamatologagnift as regtol Mrs. 1884 du Aur Theil simes o Flügelaltars is die 7 Arone in irodenaraing ber Bimnteletoniging Macia und auf annäre rinan; andernag Bilbet bie ilkerehrung bes

Itelination beat charlection by the world

|                          | Ginen benglaichen, auf 26Seiten gemalt,                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                          | die vier Evangelisten darstellend.                                      |
| \$ v. /                  | Rr. 1385. Funkert: Rirthe zu Rühdorf und Gefchent ber bafigen Gemeinde. |
| 9hr.: 4386.              | Drei vollständige und ein befeftes fleines                              |
|                          | Pferdehuseisen: Im. Park zu Köstrik ge-                                 |
|                          | fundende og eller i laget for blive efter en                            |
|                          | Ein eiserner mittelalterlicher Dolch. Fundsprie derselbe.               |
|                          | Sin großes Pferbehufeifen :: Fundort: 1200                              |
|                          |                                                                         |
|                          | dom Bahuljof zu Köftrig.                                                |
|                          | Rr. 1386—88 Weicheule ben, Derrn Bür-                                   |
| ्य केला अल               | germeisters Mühlaungu, Költrit.                                         |
| Nr. 1389.                | Ein Holzschnitzwerk, einen Bischaf, par-                                |
| أستنجم                   | tellend.                                                                |
| Nr. 1390.                | tellend. Ein geharnischter Ritter mit                                   |
| . (                      | inem Schilde, auf beffen blauem Grunde                                  |
| offis of wi              | in goldenes Preuz befindlich ift. Das                                   |
|                          |                                                                         |
| المنا كالمفاضلة المساورة | Zeichen eines beutschen Orbensritters.                                  |
|                          | Sins bergl., ein fraftiger, bartiger Mann                               |
| i                        | m Waffer ichreitend, auf seiner linken                                  |
| Little 19                | Achsel das Christinskind, welches die West-                             |
| 1                        | ugel in der Hand hatt, trugend. Der                                     |
|                          | jeilige Christopharamin ar mostus rad (die                              |
|                          | Eine Beilige, welche eine Buchfolin ber                                 |
|                          | litten Hand und in ver rechten ben bagte                                |
|                          |                                                                         |
|                          | gehörigen Deckel hält. Auf bem Gaume                                    |
|                          | ses reich vergolbeten Mantels steht: Seingte                            |
|                          | Martha.                                                                 |
|                          | Maxia mit, dam Chrishpalindaz welches sie                               |

mit dem Unten umschingt sie eine weibsliche Figur, welche kleiner ist, als sie.

Nr. 1389—93 Geschenkt der Gemeinde Wittchendorf.

Rr. 1394. Der Turbon eines Mameluden. Gefchent'

Nr. 1395. Ein Fragment der zu Chemnit aufgefunbenen werstelnerten Siche, 11 Bfund schwer-Erfauft.

Nr: 1396. ein mittelnterlicher Sporn, Fundort: Forfiort "Portondorf" bei Geek. 16Geschent des regierenden Fürsten.

In Schriftenwechfel und Austraft ftanben wir in berfelben Beit mit

- 1) dem historischen Bereine für Riedersachsen in San-
- 2) bem Bereine für medlenburgifche Gefchichte und Landestunde ju Schwerin,
- 3) dem Gefammtvereine der Gefcichte- und Afterthumstunde ju Stuttgart,
- 4) der Königlich Baher'schen Afabemie der Wissen-
- 5) der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu
- He ber Gefellichafte fürenteberländische Schriftentunde
- Ih dem hiftprifthen Beeineopon Dberpfalz zu Regensburg,
- B) bent germanifchen Mufenin zu Ditenberg, col-
- 9): dem hifidrifchen Bereine gu: Bumberg,

- 10) bem Geschichts- und Alterthumsvereine ber Disferprovingen Rufilands zu Riga,
- 11) dem Königlich Gachfischen Atterthumsvereine ju Dreeben,
- 12) dem Bereine für Raffauische Alterthumstunde und Geschichtsforschung,
- 13) dem historisch-statistischen Bereine zu Frankfunt a. b. Ober,
- 14) bem Bereine für Heffische Geschichte und Lanbestumbe zu Raffel,
- 15) dem biftorifchen Bereine für , Rieberbayern gu Landshut,
- 16) bem hiftorifchen Bereine für Unterfranten und Afchaffenburg zu Wirzburg,
- 17) bem historischen Bereine für Mittelfranten gu-Ansbach.
- 18) ber Gefellschaft von Freunden ber Anturwissent-
- 19) bem Freiberger Alterthumsvereine,
- 20) dem Bereine für Kunft und Alterthum für Umund Oberschwaben in Ulm.
- 21) dem Bereine für Geschichte und Afferthum Schlefiens in Breslau,
- 22) dem Königlich statistisch-topographfichen Bureau zu Stuttgart,
- 23) der Koniglich Schleswig-holffein-Lauenburg'ichen Gefellschaft für Sammlung und Ethaltung vaterländischer Merthumer,
- 24) dem hiftorischen Berein für bas würtembergische Frünken,

| 25)          | den Gesellschaft, für : Pommer'iche Geschichte und                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Alterthumstunde ju, Stettin, ite granden ferft                                          |
| 26).         | dem hiftgrifchen Bereine für Krain gu Raibach.                                          |
| 27)          | dem Rereine filr thuring'iche Geschichte und MI-                                        |
| . 1          | thumsfunde zu, Jena,                                                                    |
| 28)°         | dem historiichen Berein für Maffau zu Bies-                                             |
| ,            | thumskunde ju Jena, bem hiftorijchen Berein für Raffau ju Bies-<br>baben.               |
| 29           | ber Gefeulmaft ber Biffenfchaften ju Gbefig.                                            |
| <b>30</b> )  | bem thuring fächfischen Alterthimspereine gu                                            |
| - 1          | dem thuring. füchfischen Alterthilmsvereine gu Sallen von ber bie beite bei mit bei bei |
|              | dem atademischen Lefeverein gu Bien, die                                                |
|              | band Brride thur sonundungifiher Geschichte gu                                          |
|              | Hamburg.                                                                                |
| 33)          | ber Rickingrognaphischen Gefellicheft; in Mien:: 1                                      |
| 34)          | bem hiftorischen Bergine Bu Bapreuth,                                                   |
|              | dem, Bereine für Geschichte und Altermumstunde                                          |
| रत्र         | in Frankfurt a. M.,                                                                     |
| 36);         | den historischen Rareine fün Steinend 34 Brad                                           |
| 37)          | dem Bereine für vaterländische Aftenthilmer zu                                          |
| ,            | Bafel, Barrentugaratiff arganalus, and unt                                              |
| 38)          | den Königl. Gesellichaft, für uproliche Alterihume                                      |
| 7:17         | funde in Kopenhagen, miggenent in der Gin.                                              |
| <b>39</b> ). | demi historischen Reveine pou und für Dber-                                             |
| יאַחר        | baiern zu Minchen, ablendie in eine in S                                                |
| <b>4</b> 0)  | den Mergine für vaterlänhische Geschichte und                                           |
| TiTy         | Alterthum für Rarnten zu Rlagenfunt,                                                    |
| 41):         | bem i piffenglipus Bekeine iffit bublitabelber soll-                                    |
| יי.          | "philipales an Burnhapt " selling a                                                     |
| 42)          | bem hennebergischen Affenthungforschen Ber-                                             |
| ,            | ains ! 001.! !                                                                          |
| <b>43</b> )  | bem Bereine für Geschichte und Altenthiluer ber                                         |

|              | Herzogiffunter Beemen und Weisen und bes                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
|              | Randes Habeln zu Stabe, 1986 2016 2016 2016               |
| <b>44</b> )  | dem hiftorischen Bereine im Regierungebezirte             |
| ٠.           | Shwaben und Renburg zu Augsburg,                          |
| <b>45</b> )  | dem Alterthumsvereine in Bien, in !!                      |
| 46)          | bem Bereine fir Gofchichtes und Alterthumes               |
| •            | thumstunde zu Rahla, welcher ju Anfang diefes             |
| ··· .        | Sehres gegrlindet worden und fich mittele Girei.          |
|              | bens vom 14./28. Februar a. c. bei uns an-                |
|              | interbetej. Die bei der filt ber bei bei bei bei bei bei  |
| währe        | end wir gleithzeitigenoch min 🚅 🐪 🔻 1894 (1874)           |
| 47)          | den Caroline Augustonn zu Salzburg; 1 iii                 |
| 48)          | bem Bereine für Beschichte und Alterthumefunde            |
| .,,          | Beftphalens zu Paberbern, ift in in a in                  |
| 49)          | bem Bereine für Gefchichte und Alterthumstnibe            |
|              | Weftphalens zu Münfter, 300 07                            |
| <b>50</b> )· | ver Geschichtes und Alterthumosorfchenben Ge-             |
|              | fellschaft des Ofterlandes zu Alkenbungzu                 |
| 51):         | idens Bereine für Rheinische Geschichte und Al-           |
|              | terthumskunde zu Mainz, andents                           |
| <b>52)</b>   | bem altnuttifchen Bebeine für paterkanbifche Ge-          |
|              | schichte in Salzwebel, Bernell in Bank and an             |
| 53)          | der Kiniglich Böhmischen Gesellschaft der Bis             |
| 11 - 2       | <b>Janjahafteningia Braghi</b> (1442) 1166 (Lea d'un ruse |
|              | Demaglificitischen Bereine mit Oenabilich, mit ni         |
|              | dams romifch germanlichens Werfeum zu i Wainz, :          |
| 56).         | demi historischen Bereine für der Niedelrhein in          |
|              | n <b>Nonigswintecube Domi,</b> product at calposition     |
|              | dem Bereiner voll Alterthumspielunden ihm Mhein-          |
|              | Canbergn. Bonn, a francht and delaires -                  |
| 58)          | idem hiftvischen Bereineignskizzen, bei den Be-           |

- .59) bem hiftorischen Bereine ju Bürich,
  - 60) dem hiftorischen Bereine für den Riederrhein zu Boln,
  - 61) dem hiftorifchen Bereine des würtembergischen Franken gu Mergentheim,
- 62) dem Alterthumsvereine für das Großherzogthum Baden zu Karlerube.
  - 68) der Friefischen Gefellschaft für Geschichte und Alterthumskunde zu Leuwarden,
  - 64) ber Rumismatifchen Gefellichaft in Berlin,
  - 65) bem Stenographenberein in Wera,
  - 66) dem land: und forstwirthschaftlichen Berein in Gera.
  - 67) bem hiftorifchen Bereine ber Bfal au Speier,
- :68) dem Bereine für Gefchichts und Alterthumslunde ju Riel,
- 69); dem Benein für Geschichte ber Mart Brandenburg zu Berlin,
- NO) dem mürtembergischen Alterthumsvereine zu Stuttgart,
- 71) der deutschen Gesellschaft in Leipzig in Berbindung fieben.

Besandere wissenschaftliche Korrespondenzen führten wir noch mit den Herren Dr. Friedrich Klapfleisch in Jena, Dr. Lindenschmidt in Mainz, Kreisgerichtsruth von Landwist in Halle 4/S., Pastor Krenkel in Oberalbersdorf, Archivrath Dr. Hesse in Rudolstadt, Baninspekter Sommer in Zeitz, dem Stadtrathe zu Kliterberg und Anderen.

Bezüglich ber Bibliothet vermeifen wir mit ber Bemertung, bag ibie in biefem Baitramme emprbenen

Bücher und Schriften zum größten Theile beweiss im letten Jahresberichte mit aufgenommen worden find, auf die diesem Berichte als Anhang angeführte Hartsfehung des Katalogs von Nr. 2707 bis Nr. 2736.

Die Fortsetzung der Urkunden, und Siegelsammelung haben wir dießunal unterlassen. Weil man zu der Ansicht gekommen, daß eine Ordnung resp. Resolson ibes in dieser Hinsicht vorliegenden Materiales dringend nothwendig set, so soll zuvörderst diese vorgenommen und das in dem jehigen Berichte Fehlende in dem nächsten nachgeholt werden.

hoffentlich erhalten wir auch bis dasin von dem germanischen Museum die demselben von dem Freisern von Reihanstein zugewendeten, die Goschichte des Hauses Reuß dotreffenden Urkunden und Megesten, welche und bereits im August vorigen Jahres sugesagt worden und um die wir erst künzlich wiedenholt gebeten haben.

stach ist die in unserm letten Berichte vensprechene spfiematische Ordnung, der Bibliothet noch nicht geschehen, was seinem Grund darin hat, daß dernunfte Secretär des germanischen Museums Hert Dr. Halbe, welcher aus dabei räthlich zur Hand sein sollie singur Zeit der Audgriffnehme des Workesigls Hauptstankaarhinkeweite nach Oresden ging.

Da bas bem letten Jahresherichte won 1.861 bei gefügte Mitgliederverzeichniß erft turz vor dem Drucke des Berichtes angefextigt worden, so brauchen wir hier nur auf dasselbe zurückzuweisen.

Dabei bemerten wir, daß in gedachtem Berzeichnisse ber Rame eines unferer Shrenmitglieder, bes herru

Professon Dr. Witchelsen, jetzigen Vorstandes bes geomunischen Museums, sehlt; welcher hierinit nächgebolt sein soll; daß in bent dieden Vericht gezos genen Zeitäbschinke dem Vereine dreit geachtete Mitsysteder und wahren Freinibe iber: Wissenschaft, Herr Kommerzienkath Vorber, Herr Bantdirettor. Glabitsch undmisser Nechnungsrath Gulle, samtieb von Gera, durch den Tod entrissen worden; und daß endlich im Laufe des leiten Monets.

2) " Bauinfpektor Stonener von Zeitz und uis ordentliche Mitglieber dem Bereine beigetreten find. Sween wan under wohl darunf nühmerkam macht, dehiland Antläubigung des Bernditungsausschuffes des Gefanimivereines der bieriahrtger statutenmäßigen Generalsbestannlung in den Tagen

approximate a subsect of species of the contrast of the contra

### Bücherkatalog.

Fortfetung.

2707. Dr. Mezger. Siebenundzwanzigster Jahreshexicht des historischen Kreisvereins im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg, 1861—62. Angsburg 1862.

2708. M. Metuer. Die römischen Steindenkmäler, Inschriften und Gefäßstempel im Marimiliansmuseum zu Augsburg, Augsburg , 1862.

2709. Archiv des hiftorischen Bereines für Unterfranten und Aschaffenburg. 1. Bb. 2. n. 3. H. Würzburg 1863.

2710. Dr. Wagenseil. Der adriatische Löwe. Urfprung, Aufnahme und Wappen des venetianischen Abels. Altdorf 1704.
Geschent von Herrn Bastor Resch in

Tichirma.

2711. M. Johanni Campani Czechias, 1652. 2712. Reitmager. Legenden aus ber Geschichte Bayerns. 1. Band. Regensburg 1829. 2713. Kurze Darstellung der merkwürdigen Lebenserseignisse des Fürsten Herrn Heinrich des 42. j. L. Schleiz, 1818.

Nr. 2711—13 Geschenke des Herrn Cand. Dr. Schmidt in Gera.

2714. Dr. Heffe. Aus Handschriften thuringischer Chroniken.

- Spronten.
  2715. Serapeum. Zeitsthrift für Bibliothetwissenschaft, Handlich und altere Literatur, Leipzig 1861 (Nr. 2, 3, 6 u. 7).
- 2716. Berichte und Mittheilungen bes Alterthumeverseins zu Wien, Band 7. Wien 1863.
- 2717. Dr. E. Freihers von Soden. Ueber die vordriftlichen Kulturepochen Witteleuropa's
  und die Quellen der Beutschen Urgeschichte,
  Wirn 1862.
- 2718::Borbis. Hochzeltgebräuche der Slmiaten. Schwes
- 2719. Verhandlungen ber Gefellschaft von Freunden ber Naturwissenschaften in Gera u. Schleiz.

  1. Bb. 1858 u. 62.
- 2720. Sikungsberichte der Königlich Bayer'schen Atademie der Wissenschaften zu Minchen 1862. II. H. Wünchen 1862.
- 2721. Beren II. S. III. 1862. Militien 1862.
- 2722. Deren 1863. I. S. I. Dunden 1863.
- 2723. Deren 1863 I. S. II. Münden 1863.
- 2724. Scheible. Die fliegenden Blätter des 16. und 17, Jahrhunderts, Aus den Schätzen ber Ulmer Stadtbibliothet. Stuttgart 1850

2724. Gefchent des Herrn Bauinspettor Sommer in Zeit.

- 2725. Verhandlungen des historischen Vereines für Niederbayern, 1. Bd. 1. u. 2. H. Landshut 1863.
- 2726. Kirche. Neues Lausitzisches Magazin 40. B.
  2. Hälfte. Görlitz 1863.
- 2727. Mittheilungen bes Freiberger Alterthumsvereins.
  2. H. Freiberg 1863.
- 2728. Zechlin. Oreizehnter Jahresbericht bes Altmärtischen Bereins für vaterländische Geschichte
  und Industrie. Salzwedel 1863.
- 2729. Jahresbericht des vaterländischen Museums Carolino-Augusteum der Landeshauptstadt Salzburg. Jahr 1859.
- 2730. Deffelben. Jahr 1860.
- 2731. Deffelben. Jahr 1861.
- 2732. Deffelben. 3ahr 1862.
- 2733. Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. Bb. II. Nr. 2.
- 2734 Dr. Becker. Drei römische Botivtafeln aus ben Rheinlanden. Frankfurt a. M. 1862.
- 2735. Dr. Liebich. Die Zigeuner in ihrem Wesen und in ihrer Sprache. Leipzig 1863.
- 2736. Zwahr. Niederlaußitzisch wendisch = deutsches Handwörterbuch. Spremberg 1846.

ĐG

| <b>25</b> ):      | der Gesellchaft, für i Kommer'iche. Geschichte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Alterthumsfunde zu Stettin, ib un min jass?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | dem hiftgrischen Bereins für Krain zu Laibach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27)               | dem Bereine für thuring'iche Geschichte und Al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | thumskunde zu Jena,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28)               | dem hiftorifden Verein für Raffau gu Bies-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,                 | thumskunde ju Berein für Rassau zu Bies-<br>bem historischen Verein für Rassau zu Bies-<br>baben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 295               | ber Gefeuldhaft Det Biffenlendflen ju! Gbefig!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30)               | dem thuring fächfischen Alterthungnereine au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| )<br>-5161        | bem thuring sachsischen Alterthinnsvereine zu Battern aus in in beite geben bei beite beite bei beite bei    |
|                   | dem akademischen Leseverein Billia Biei, 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | benei Benice rüft ihandburgifchen Geschichte git                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , <i>ر</i> پېدى   | Samburg. Juliebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22)               | • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 439U.<br>2 A Y    | der Krickingrographischen Gefellscheftzen Mienist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | dem historischen Pereine zu Bapreuth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <del>99</del> )   | dem, Bereine für Geschichte und Alterchumstunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00                | in Frankfurt a. M.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | demi-historischen, Rareine fün, Steinrmant zu Breds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37)               | too a set make the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 191 dea Jacoberger Aftershamenergies, Alabou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 38)               | den Königlis Gesellchaft, für uproische Alterthumse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | tunde in Kopenhagen, is, gomnetelle id Gibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39). <sub>!</sub> | demit historischen Bereine non und Sür Dbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | baiern zu München, amberatie in einer in S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40)               | dem nAerginenführ naterlänhische Geschichte unb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Alterthum für Rarnten zu Rlagenfurt, Sig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41)               | dem a historischen Abereine lefter das in Großherzog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | े हा कि हो है कि से कि से मिर्ट प्रमुद्धित सम्मुद्धित सम्मुद्य  |
|                   | bem bennebergischen Atenthumaforschanden Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | eineniu, Meiningen, population de la contraction |
|                   | dem Bereine für Geschichte und Alterthunger ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Jahresbericht

bet

## Poigtländischen Alterthumsforschenden Vereins

anf das Jahr 1863.

Nach ber ju Anfang des letten Jahresberichts gegebenen Erklärung ist diefer Bericht der 35%.

Da anch in biesem Bereinsjahre Ausgrabungen nicht unternommen worden sind, so beschränkt ber vorliegende Bericht sich auf den Berkehr mit anderen Bereinen, auf die Bermehrung der Bibliothet und der Alterthümer und auf die Thätigkeit in den Monatspersammlungen.

In den letteren wurden feit der im August 1863 gehaltenen Hauptverfammlung folgende Borträge gehalten:

1) Ueber bie sprachliche und nationale Ibentität ber Cheruster und alten Thuringer mit ben Slaven. Bon Bafter Bagenhardt in Lopissch.

2) Ueber die Reise Herrn Heinrich Posthumus zum Reichstag in Regensburg im Jahre 1594. Bon Cand. theol. Thos in Untermhaus.

- 3) Ueber die Stadt Weida in früherer Zeit. Bon demfelben.
- 4) Ueber die wichtigsten Ereignisse der Stadt Ronneburg in der Zeit vom 11. bis 17. Jahrhunbert. Boit denische in 17.
- 5) Interpretation verschiedener Gerichtsklagen aus ben Jahren 1500, 1510 und 1524 in Sachen 1500, 1510 und 1524 in Sachen illeren Reußen von Plauen ic. Bon ebenbeinstelben.
  - 6) und 7) Ueber die Pflanzennamen in ihrer Bebeutung für die Geschichts- und Alterthumskunde. Bon Dr. Mofes in Wildetaube. Fortsetzung 3 und Forts. 4.

Thichte- und Arterigischen durcht Bedeutung zur Ge-

- ungenopesein Wildeinlibe. Andere in der alle ober binis nogen Leder die Tinke der Alten Bertrag von binis nogen gelbell, abel eine nogen der glerale eine die rofopulatelie dus Alter des Wehrichengeschlebeitenischen noboro Dr. Gam fot hier.
- 11) Beitrag zur Geschichte bes Gewerbeweschicht inns Ger Zünfte in ihrer Bebellung zun Gind Gindteleben.
- 12) Ueber noch heute in der Bolfssprache gebräuch198 lieftliche Worter wendlschen Ursprungs. Bon dem198 lieften. Fortsetung 3.
- 13) Beileag jur Literatur altbeutficher Moben und
- 14) tiebet die beutschen Berfonenflamen. Bon dem-

- 15) Aeber bie Debitationburtunde ber Kirche zu Kulm vom Jahre 1223. Bon Advotat Friedemann bier.
- 16). Ueber bie Einrichtungen ber mittetalterlichen Burgen mit Sinsicht auf bie Burg Reichenfels. Bon Abvotat Friedemann hier.
- 17) Ueber den gelehrten Bauer Nifolaus Schmidt vulgo Künzel aus Rothenader. Bon demfelben.
- 18) Ueber die Gebrüder Kaspar und Bernhardt von Pollnig zu Mittelpolltitz aus ben Idhren 1562 und 1588. Von bemfelben.
- 19) leber das Heuschreckenheer, welches im Jahre 1693 das Boigkland überzog. Bon bemfelben.
- 20) Notizen über die ehemaligen Gelbwäschereien an ber Galgich und Eister. Bon bemielben.
- 21) Erläutenungen zu dem Patent Franz II. d. d. 7. April 1796 in Sachen Heinrich Reuß 42. 3. L. wider die aufrührerischen, Bürger der Stadt Schleiz. Bon bemselben.

Die in demfelben Zeitromme burch Rauf und Austaufch erwornenen ober als Geschenke erhaltenen Alterthimer ferner sind folgender

1397. Ein Engelstopf. Solufchniewert.

1398. Einer bergleichen.

1399. Ein mittelalterliches ihönernes Gefaß, 61/2 Zoll hoch und 31/2 Zoll im Durchmeffer mit Ringverzierlingen. Fundort: Burgruine Walbenburg.

1400: Bruitftilde eines alberthumlichen Schiffels nein Bart. Runsort: belfelbe.

| mit. P. 12 14 (Per., 1399), und 1400 Gefchente, bes, Di=            |
|---------------------------------------------------------------------|
| one code cherry, see each character and                             |
| 1401. Eine große alterthümliche Art. Fundart: Ge-                   |
| böfte bes Gutebefigers Flach in Dörtendorf.                         |
| (Geschent von demseiben.) : 100000000000000000000000000000000000    |
| 1402. Gin eigenthimilicher alter Raget. Funbort:                    |
| 181 fem Ruinen ber Rubelsburg, I a fel al it ist                    |
| Mainten der Audelsburg.                                             |
| 1403) Ein zweischneidiges Schwert mit der Zahl                      |
| 1414. (1) 19 13 20 ms (10 1) 190 (1                                 |
| 1404. Gin Sporn bes Lieutenants von Saugler.                        |
| Letterer liegt in ber Lirche zu Langen-                             |
|                                                                     |
| orns, in webendorf, hearthen in the second of the                   |
| (Nr. 1403 und 1404 Beschante dus Herrn                              |
| un an orde Canb. Thog. in a it will be freit. C.                    |
| 1405. Ein Delgemälde auf Holy barftellend Maria                     |
| mit bem Chrifmofinde, umgeben von Engeln,                           |
| Frauen und Hirten. "Alfdirgemitte ber Rit-                          |
|                                                                     |
| fcorenther Airchend (Geschenk bes Tischler                          |
| Schulz in Daßlig. war beiden auf wie                                |
| 1406. Ein eifernes Inftrument, Lange 20' Boll.                      |
| Bum Stechen und Hauen ju benugen! Rlinge                            |
| 16 Zoll, Griff 4 Zoll lang. Funbort: in                             |
| 10 Jou, Stiff & Jon tung. Cambott. in                               |
| einem Wiefenhügel unfern Neudrgerniß.                               |
| (Gefchent von Herrn med. pract Roller                               |
| in Naitsschau.) 1407., Ein asterthümlicher Schlüffel. Fundort: Neu- |
| 1441. Ein afferthumticher Schullet. Fundort: Reu-                   |
| mühle im Elftergrunde.                                              |
| 1408. Ein alterthimliches Eisengebilde. Zum Anfteden                |
| eines Schaftes Tundart. Schlas. Rerag                               |

|                             | 408 Gefchente von Herri           |
|-----------------------------|-----------------------------------|
|                             | Wildetanbe.)                      |
| 1409, und 1410. 3mei        | alterthümliche Armbände           |
| von vergoldetem             | Silber und Messing; au            |
|                             | inden sich die Buchstaben         |
| S. V. K.                    | 4.4                               |
| 1411. Gin von Horn gef      | duittenes Kraament eines          |
| Shrdehänges Sin             | idort: von Nr. 1409 bie           |
| 1/11 ein oltes (S           | rab, welches fich bei ben         |
| 1411 till utter ©           | an desuran materials              |
| imodu der setroje           | zu Röpfen vorfand,                |
| (Schoent Sere               | nissimi LXVII.)                   |
| 1412) Ein einbalfamirtes    |                                   |
| •                           | rehm in einer eghptischer         |
| Mumie gefunden u            | orben.of his 16                   |
|                             | Herrn: Medizinalrath (Dr          |
| 🧎 🤞 Hochberger in           | Greiz.)                           |
| 1413. Ein alterthümlicher   | Birfchfänger mit ber Jah          |
|                             | er Klinge, ind ind ist            |
|                             | ubenzen, welche ber Berein        |
| in diefem Zeitrenme führte, |                                   |
| nannten Alterthumsvereinen  |                                   |
| 1) bem Alterthumsverein     | a 111 Straibera                   |
| 2) dem germanischen Mu      | farm in Wilmhans                  |
|                             |                                   |
| 3) der Redaktion der Zei    | things for the strengthing was    |
| schichte und Landestun      | oe zu Bentung tro hi              |
| 4), bem Bereine für Ge      | schichte der Meutschen ich        |
| Böhmen zu Prag,             |                                   |
| 5) dem Bereine für Gesch    | ichte und Alterthum;Schle-        |
| fieus zu Breslau,           | Year that                         |
| 6) dem hiftorischen Bere    | ine : file: : Richerfachfen (: gu |
| Hannover,                   | सा (रहेश:                         |
|                             |                                   |

- fellschaft bes Ofterlandes zu Alteitung,
  - 8) dem Bereine für Geschichte und Atterthumstunde zu Frankfurt a. M.,
  - 9) dem Bereine zur Erforschung ber rheinischen Geschichte und Alterthümer zu Mainz.
- (10) der naturforschenden Gesellschaft zu Görlit,
- 111) dem historischen Bereine von und für Oberbapern zu München,
  - 12) bem biftprifchen Bereine gu Donahrud,
- (48) dem Bereine für Oberfranken in Bamberg)
- 18**LE**ithem historischen Werekte fill das Großherzogthum Heffen in Dannstadt, 1882 1886 19
- (16) dem hiftwiffhen: Bereine für Steiermart zu Grat,
- 16) bem hiftorifchen Bereine für Mittelfranten ju
- 17) dem historifthen Bereine fat Unterfranken und
  - 189" bente hifterischen Bereitiel bon Oberpfalz und Regensburg,
  - 19) dem fietistischervogeephischen Bureau gu Stutt-
- Down Gefellstägef von Fremben der Ratirewiffen-
- 121) 600 Abnigeich Banget ichen Atabemie beit Biffen-
- Bandshut, Bekkille für Miederbanern gu
- 23)10 bee woolikusistichen Gofenscher ber Wiffenschaften zu Görlitz,

| 24)         | bem Bereine für Gudterfanbifche Inbuftrie gi                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Salzwebel, " "J. 36.35                                                                    |
| 25)         | Bent Waterlandischen Dufeum Carolino 4 Adgu-                                              |
|             | steum zu Salzburg,                                                                        |
| 26)         | Bem Gefammtvereine ber beutichen Gefchichts                                               |
| •           | und Alterthumsvereine ju Stuttgart,                                                       |
| 27)         | bem Bereine für heffische Gefchichte zu Raffel.                                           |
| •           | ber Schleswig-holftein Rauenburgifchen Alter                                              |
| •           | thumagefellschaft zu Riel,                                                                |
|             | ber Befellichaft für Pommer'iche Gefchichte unt                                           |
| ΄.          | Alterthumstanbe ju Steitin, : mit (74                                                     |
| 30)         | dem Bereine für thüringifche Gefchichte ja Bena                                           |
|             | bem hifterifchen Bereine gu Bambergan e in!                                               |
|             | bem Befchichtevereine für Rarnthen,                                                       |
|             | bem Bereine für medlenburgifche Befdicte und                                              |
|             | Alterehumskunde 211. Schmerin                                                             |
| 34).        | bem Bereine für Geschichts- und Alterthumstunde                                           |
|             | au Miaa,                                                                                  |
| 35)         | ber Afabemie ber Biffenschaften ju Erfurt,<br>bem Bereine von Alterihumsfreunden im Rhein |
| 36)         | bem Bereine von Alterthumsfreunden im Rhein                                               |
|             | lanka in ikkim                                                                            |
| 37)         | ber taiferlich archaologischen Commission gu Be-                                          |
|             | terahura                                                                                  |
| 38)         | ber Gefellicaft für Rieberlanbifche Schriften.                                            |
|             | Fundo 111 Rollan                                                                          |
| <b>3</b> 9) | dem historisch - statistischen Bereine zu Frank-                                          |
|             | furt a.D.,                                                                                |
| 40)         | bem Bereine für Kunft und Aterthum für Um                                                 |
| ,           | und Oberschwäben in Ulm,                                                                  |
| 41)         | Bent hiftorifchen Bereine ffir Rrain gu! Laibuth;                                         |
|             | ber R. R. geographischen Gesellschaft in Wien,                                            |
| ,           | 00                                                                                        |

in Schriftenwechsel, außer biefen aber auch noch mit folgenden Bereinen:

- 43) bem Königlich Sächsischen Alterthumsvereine zu Dresben,
- 44) dem Bereine für Raffanische Alterthumstunde und Geschichtsforschung.
- 46) bem historischen Bereine für das würtembergische Franken,
- 46) dem historischen Bereine file Raffan gul Bie8-
- 47) dem thuring, fachstichen Alterthumsvereine zu
  - 48) dem alabemischen Lefeverein ju Bien, !!
- 49) dem Bereine für Handurgische Geschichte zu
  - 50) bem hiftorifchen Bereine zu Benreuth,
  - 51) dem Bereine für vaterlandische Alterthumer zu Bafel,
  - 52) ber Königl. Gefellichaft für norbische Alterthums-
  - 53) dem hennebergischen Alterthumsforschenben Bereine in Meiningen,
  - 54) dem Bereine für Geschichte und Alterthumer für Bremen und Werben und bes Landes Sabeln ju Stade,
- 55) bem histortichen Bereine im Regierungsbezirte Schwaben und Neuburg zu Augsburg,
- 56) dem Alterthumspereine in Wien,
- 57) jam Bereine für Geschichts und Alterthumstunde

| 58)   | dem Bereine für Geschichte und Alterthumstunde                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| •     | Beftphalens zu Paberborn,                                          |
| 59)   | bem Bereine für Geschichte und Alterthumetunde                     |
| •     | Beftphalens zu Münfter,                                            |
| 60)   |                                                                    |
| ,     | fenichaften zu Brag,                                               |
| 61)   | bem romifch germanifchen Dufeum ju Daing.                          |
| 62)   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                            |
| •     | bem hiftorifchen Bereine gu Barich,                                |
| 64)   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            |
| . *   | Röln.                                                              |
| 65)   | bem hiftorifchen Bereine bes würtembergifchen                      |
| •     | Franken ju Mergentheim;                                            |
| 66)   | bem Alterthumsvereine für bas Großherzogthum                       |
| : '   | Baben zu Karleruh,                                                 |
| 67)   | ber Friefischen Gefellichaft für Gefchichte und                    |
| • •   | Alterthumstunde gu Leuwarden,                                      |
| 68)   | ber Rumismatifchen Gefellichaff in Berlin,                         |
| -     | bem Stenographenvereine in Bera,                                   |
|       | dem land- und forftwirthichaftlichen Bereine in                    |
| . ,   | Gera, Maria Maria Maria                                            |
| 71)   | bem hifforifchen Bereine ber Bfalg gu Speier,                      |
| 72)   |                                                                    |
| ٠., ١ | burg gir Berlin, de die                                            |
| 73)   | dem würteinbergifchen Alterthums - Bereine gu                      |
| ,     | Stuttgart,                                                         |
| 74)   | ber beitifchen Gefellichaft in Leipzig,                            |
|       | iffenschaftlicher Berbindung.                                      |
|       | atti etazalat ali tali ali eta |

Die Bibliothet ift zwar auch bis jest ohne spftes matische Ordnung geblieben, boch hat wenigsens bie: Urfundensammling burch ben dankeiswerthen Effer

einest unfgrer Bereinsmitglieber in bes. Herun Cand. theol. Thos von Untermhaus, eine augemessene Gin=richtung ephalten, morüber in unferm nächsten, Jahres=berichte Weiteres mitgetheilt werden soll.

nung, bald in den Besitz der von Herrn von Reistenung, bald in den Besitz der von Herrn von Reistenstein in das germanische Museum, zur Ausdeswahrung niedergesegten reußischen Ursunden und Regesten zu kommen, ist leider nicht in Ersüslung 1985gengen

Auf das letzte Gesuch des Vereins um Aufftellung eings Verzeichnisses der Reisenstein'schan Schriftert und Urkunden ist uns vom germanischen Museum eine Antwort dahin zugegangen, daß die gewinschen Aufert nicht unternommen werden könne, weil henr von Aribeitenktein seine Papiere dem germanischen Penseum nur unter dent Appiere dem germanischen Penseum nur unter dent Appiere dem dieselben jederzeit zurücksachen zu dürfen, überlassen habe und daß des her die sehr mühlame Arbeit, welche die Anstendisse des Appierennisses verursacher jederzeit zu einer überstüllssien gemacht werden könne.

Alegistlich ber Mitalisherzahl beg Appeina vermeifenemipegul den vorletzten, und illetzten. Bericht und fügen hinzu, daß inzwischen drei ausgeschieden und wiedenisehn ausgenommen warden findriben und 11.5

Wir verloren nämlich burch ben Tohnitie S

1) Herry Fingnzrath Salotter in Schleize, und

rimi Die Herry Anchivdiretten Upigt in Königsberg; freiwilligitratians. A diller genadr Indieri 1997: 3) Der Dr. med. Melchior in Benfenreds. Die in ben Berein neu Aufgenommenen find:

- 1) Berr Apotheter Albrecht hier.
- 2) Oberlehrer Adler in Triebes. ,,
- 3) Lehrer Gerner in Mehla.
- Dr. Frang Buich in Gera. 4)
- Beheimer Regierungerath Dr. Rreß= õ)
- 6)
- 7) hausvater Reller hier.
- 8) Baumeifter Doder in Beiba.
- 9) Dr. med. Sparmberg hier.
- Rechtsanwalt Salamann in Beiba. 10) Die während diefes Zeitraums eingegangenen Bücher

folgen als Fortfetung bes Bucherfatalogs bei. Auch aus biefem nur Thatfachen enthaltenben furzen

Abriffe ift zu ertennen, daß ber Berein regfam und daß feine Thatigkeit nicht ohne Erfolge mar.

Moge der Bexein ju feiner Chre, mie bisher, fortftreben und mogen insbefondere biejenigen Mitglieder, welche am Size des Bereins wohnen, das durch ihre Mitgliedschaft extlarte Interesse an den wissenschafte. lichen Beftrebungen bes Bereine gabireicher bethätigen.

7 5 to 68 diff.

and a substitution of the on your other to be a market of the

# Bücherkatalog.

2737. Kraag. Berliner entomologische Zeitschrift. 5.

2733. Derfelben. 6. Jahrg. Berlin 1862. 2739. Derfelben. 7. Jahrg. Berlin 1863.

2740. von Baer. Belde Auffaffung ber lebenben

Natur tif die richtige. Berlin 1862.
(Nr. 2737—2740 Geschenke Serenissimi

(Nt. 2737—2740 Geschenke Serenissimi LXIX. zu Köstrit.)

2741. Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte in Kassel. B. IX. H. L. Rassel 1862.

2742. Mitgliederverzeichniß diefes Bereins, 1863.

2743. Deffen Mittheilungen Dr. 5 bis 8.

2744. Zeitschrift des Bereines für Erforschung der Rheinischen Geschichte und Alterthümer zu Mainz. 2. B. 3. H. Mainz 1863.

2745. Bericht und Mittheilungen des Alterthumsvereins zu Wien. Band II. Wien 1857.

2746. Drei und zwanzigster Bericht ber Rönigl. S. D. L. Gefellschaft für die Sammlung und

| 💮 📆 . Erhaltung vaterlänbischer Alterthüfter i                                   | n          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| den Herzogthümern Schleswig, Holstei                                             |            |
| tund Laucuburg. Riel 1863. 6 16 160                                              |            |
| 2747. Bericht ber Rönigl. Gefellschaft filt Sammlun                              |            |
| ind Erhaltung vaterländischer Alterthüme                                         |            |
| in Kiel, 1857. Riel 1858                                                         |            |
| 2748. Valtische Studien. 19. Jahrg. 2. H. Stetti<br>1863.                        | tt         |
| 2749. F. Schmidt. Sitten und Gebrunche bei Doch                                  | خإ         |
| getten, Saufen und Begrabniffen in Thu                                           |            |
| fingen. Weimar 1868; 1966 1966                                                   |            |
| 2750. bon Reitenfteine Der Nerdwald und fein                                     |            |
| Eigener aus einer Urfundenbon 1017 gu                                            |            |
| Gefcichte bes Reipenftein ichen Gefchlechte                                      | K,         |
| Breslau 1863)                                                                    | ,          |
| 2751. Reunter Gahresbericht bes germanifchen Ratio                               | ) =        |
| nalmuseums zu Nürnberg 1862. Nürn<br>berg 1863.                                  | <b>!</b> = |
| OCTS OCTAVALLA SAN OBSTRACTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN            | خ          |
| 2752. Abhandlungen der Raturforschen Gefellschaft 1862.                          |            |
| 2753. Berzeichniß ber Mitglieder ber Naturforschende                             |            |
| Gifellichaft zu Görlig: Gorlig: 18627                                            | <i>:</i>   |
| 2754. Karte von "Möllenborff's Regenverhältniff                                  | ŧ          |
| Deutschlands." Görlig 1862)                                                      |            |
| 2755. Zeitschrift bes Bereins für thüringische Ge                                |            |
| fchichte und Alterthumstunde. 5. B. 405                                          | ĵ.         |
| Sena 1868.                                                                       | _          |
| 2756. Dr. Psuli Antonii. Evangelisches Hausge                                    |            |
| fpräch von der Gelöfung 2c. Halle 1720<br>Euthaltend: Spenner. Lebensbeschreibun |            |
| und Predigten von Luther.                                                        | y          |
| and predigion but earger.                                                        |            |

| ni 19 delie (Geschenkenmersperen Baftor Resch irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| identity (" <b>Afdium,</b> monde <sub>i</sub> o, e. 3. and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2757. Oberbayarisches Archiv fün vateriändische Gc=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Betein : bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ronniel wunde gie Obenbatjern ; 22.02.1. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2758. Deffelben 22. 2. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2750 3 (4, 5 g222), 1, 8. J. Harry Carlot 1 . T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2760. " 24. " München 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2864. Beitichniftel bes hiftoriften Bereine für Rieber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in fachfenge Sahrgang 1862, Sannober 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2762. Seche und guangigfte Rachricht über den hifto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wieden Beefen für Riedersachsen. Hanno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ray Tee L. novous 1863. The Control of the Control  |
| 2763. Dr. Secht.: Das Fomitiar bes Bischofs von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brag. Brag, 1868. 1194 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 276& Baffeli Die Sauter ober "Aepfer Mundant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nal." 1.881ag. 1868is. ( warn 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2765. Lippert. Geschichte von Trautenau. Prag 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2766: Schmeistellen Mitchellungen des Worsines der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dartigen it Böhmen. 22. Sahrg. Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| made a projection 1868. Lastin in the control of the control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2767.: Oersetten Nr. 2. n. 3, Brag. 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2768. Sigungsberichte ben finigk, banevischen Madeunie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| der Wissenschaften zu:München. Jahrgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1863. 1. S. IV. Minden 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2769. Mittheibungen ber Gefchiches- und Alterthums-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| forschenden Gesellschiff bes Ofterlandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| on mary Co. But. H. Altenburg 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20701 Dn. Lische Jahrhücher des Bereins für medlen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the second start of the second se |
| 28. Jahn: Schwerin: 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| so. aithrift andmittin 1909":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- 2771: Berhandlungen bes hiftveischen Bereines für Riederbatzern. 9. B. 8. n. 4. H. Landshut 1863.
- 2772. Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. 5. B. 1. H. Bres-lau 1863.
- 2773. Derfelben 5. B. 2. S. Breelau 1863.
- 2774. Dr. Meigner. Urfunden schlesischer Obrfer. D. v. b. B. für Geschichte und Alterthumstunde Schlesiens. Breslau 1863.
- 2775. Sigungsberichte ber königl. baherischen Akademie ber Wissenschaften zu München, 1863. IV. H. München 1863.
- 2776. Mittheilungen aus bem Gehiete ber Geschichte Live, Efte und Kurlands. H. v. d. Gefellschaft für Geschichtse und Alterthumse tunde der Oftsee Provinzen Ruflands. 10. B. 2. H. Riga 1863.
- 2777. Dinit. Mittheilungen bes hiftorischen Bereins für Krain. 17. Jahrg. Laibach 1862.
- 2778. Dinit. Marci a. S. Pacuano Bibliotheka. Canniolia. Caibath 1862.
- 2779. Jahrbücher der Königl. Atademie der Wiffenschaften zu Erfurt. H. III. Erfurt 1863.
- 2780. Dr. Jenzsch. Zur Theorie des Quarzes. Erfurt 1861.
- 2781. Mittheilungen des hiftorischen Bereines für Steiermark. 12. Heft. Graz 1863.
- 2782. Anzeiger für Kunde ber beutschen Borzeit bes germ. Museums 1864. Nr. 1. und
- 2783. Chronif bes germanischen Museums.

| 2784. Ein und dreißigster Jahresbericht bes historische                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereius in Mittelfranken 1863. Ansbach                                                                                                          |
| 2785. Mittheilungen bes historischen Bereins zu Osna                                                                                            |
| brud. 7. B. 1864. Osnabrud.                                                                                                                     |
| 2788. Dr. Schwartz. Der hentige Vollsglaube und das alte Heidenthum mit Bezing auf Nord                                                         |
| deutschland 2c. 2. Auflage. Berlin 1862                                                                                                         |
| 2787. Führer in bem Mufcum bes Bereins bur Er-                                                                                                  |
| forschung rheinischer Geschichte und Alter-<br>thumer in Mainz. Mainz 1863.                                                                     |
| thumer in Mainz. Mainz 1863.                                                                                                                    |
| 2788. Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins                                                                                               |
| the Charles and Westernesses in                                                                                                                 |
| fur Originale and attertional and a                                                                                                             |
| Frantjurt a. Wr. 2. B. Ver. 3. Frants                                                                                                           |
| Frankfurt a. M. 2. B. Nr. 3. Frank-<br>furt 1863.                                                                                               |
| für Geschichte und Alterthumskunde in<br>Frankfurt a. M. 2. B. Nr. 3. Frank-<br>furt 1863.<br>2789. Dr. Euler. Beschreibung ber Stadt Franksurt |
| a. M. 2. H. Franffurt 1863.                                                                                                                     |
| 2790. Dr. Rriegt. Merzte, Beilauftalten, Geiftestrante                                                                                          |
|                                                                                                                                                 |
| im mittelalterlichen Frankfurt a. Me. Frank-                                                                                                    |
| furt a. M. 1863. into                                                                                                                           |
| 27911: Gange und umberfälschte Alta und Dandlung                                                                                                |
| des Calloquii zwischen den churfürstlichen                                                                                                      |
| mig 25 me und fürste. ju Sachseneren vom Artitel ber                                                                                            |
| Berechtigfeit ibes Menichenftur Gott. 2c.                                                                                                       |
| 200                                                                                                                                             |
| Melanchthon corpus doctrinae Christi-                                                                                                           |
| al Gran nae. Wittenberg 1570gereit in gier                                                                                                      |
| , (Gefchent ber Gefchmiften Ronig in                                                                                                            |
| Quyantanton , Salahindare ar purit in                                                                                                           |
| 2709 Alicanda Militara dina Marketina                                                                                                           |
| 2792. Miegende Blütter eines Waldbruders aus den                                                                                                |
| 3ahren 1522 und 94                                                                                                                              |

- in Gera.)
- 2793. Sechs und zwanzigster Bericht iber das Birten und den Stand des historischen Bereins zu Bamberg i. 3. 1862/63. Bamberg 1803.
- 2794. Zeitschrift bes Bereins für heffische Geschichte und Landeskunde. B. X. H. 1. und 2. Kassel 1863.
- 2795. Roeber. Hiftorische Beiträge zur Geschichte ber Schlacht bei Hauau den 30. und 31. Oftober 1813. Hanan 1863.
- 2796. Mittheitungen an die Mitglieder des Bereins für heffische Geschichte und Landeskunde Rr. 9. 10. 11. Kaffel 1868.
- 2797. Dr. Bairher. Archiv fift heffifche Geschichte und Alterthumstunde, S. v. dem hist. Berein fir das Großherzogthum Sessen. Darmftabt 1864.
- 2798. Dr. Baner. Heffische Urfunden. B. H. Darmstudt 1863.
- 2799. Sötterle. Mittheilungen ber R. R., geographi-
- 2800. Archiv für vaterländischt Geschichte und Toposgraphie, h. v. d. Geschichts Berein für Rarnsten. 8. Jahrgang. Alagenfurt 1863.
- 2801. Sechster Jahresbericht der Gefelschaft von Granden der Naturwiffenschaften von Gera und Nachrichten über den naturwissenschaft- lichen Verein in Schleiz 1868. Gera.
- 2802. Dritter Jahresbericht bes hiftorifchen fatiftischen

- Bereins für Frankfurt a. d. D. Frankfurt a. d. D. 1863.
- 2803. Schillmann. Heinrich von Kleist. Frankfurt a. d. D. 1863.
- 2804. Zittelmann. Statistische Nachrichten über den Regierungsbezirk Frankfurt. Frankfurt a. b. D. 1863.
- 2805. Verhandlungen des historischen Bereines für Niederbayern. X. B. 1. H. Landshut 1864.
- 2806. Dr. Neumüller. Rachricht über das Bücherfest am Friedrichstage in der Stadtschule, zu Raumburg am 5. März 1864.
- 2807. Sitzungsbericht der königl, bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München 1864. 1. H. München 1864.
- 2808. Deffelben 1864. 1. S. 2. München 1864.
- 2809. Mittheilungen ber Geschichts- und Alterthumsforschenden Gesellschaft des Ofterlandes. 6. B. 1. H. Altenburg 1863.
- 2810. Würtembergische Jahrbücher für baterkändische Geschächte, Geographie, Statistif und Topographie, h. v. d. Königle statistischetapographischen Bureau. Jahrg. 1862. H. Stutigart 1863.
- 2811. Deffelben, 2. H. Stutigart 1863.
- 2812. Verhandlungen bes historischen Vereins der Oberpfalz und Regensburg. 22. H. B. Regensburg 1864.
- 2818. Archiv des historischen Bereines von Unterfranten

- 1864. | 1864. | 1864. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866. | 1866
- 2814. Funfzehnte Berbffentlichung bes Bereins für Kunft und Alterthum zu Ulm und Obersichwahen. Handzeichnungen alter Meister. Ulm 1864.
- 2815. Fliegende Blätter. Kulturgefchichtliche Zeichnungen von Dr. Bad in Altenburg.
- 2816. Correspondenzblatt bes Gesammtvereines der beutschen Geschichts- und Alterthumsverseine. Jahrg. 1864. Rr. 1. und 2.
- 2817. Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. 18. Jahrgang. Bonn . 1864.
- 2818. F. Fiedler. Die Erigswalder Matronen und Merkuriussteine. Bonn 1863.
- 2819—29. Sammlung vermischter Nachrichten zur Sächsischen Geschichte. 2. bis 12. Band. Chemnit 1768.

(Nr. 2819—29 tauschweis von dem Freisberger Alterthumsverein erhalten.

- 2830. Comte Serge Stroganoff. Rapport sur l'activité de la commission imperiale archèologique en 1862. St. Petersburg.
- 2831. Handelingen der jaarlyksche allgemene vergandering van de Maatschappy der nederlandsche Letterkunde. 1862. te Leiden.
- 2832. Derfelben 1863.

#### 3886; Sitzungeberichte bergifinigl. bayerischen Atabe= mie der Wissenschaften zu Minchen. 1864.

riff ... I. Heft III. München 1864.

ම් රාග රාජ්රා රාජ ගැනීම නම් රාජ්ර විශ්ය dama continue to the appare

process de la grande de la companya de la consecución de la

「The thems of a thing to a mail Hallon あいる Mail a them is a thing to a mail Hallon あいる

100

dim see with the second of the seed of the

2810 - 1912 - 1912 - 1913 - 1913 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 1918 - 19

some state of the state of the

•

# Jahresbericht

### Voigtländischen Alterthumsforschenden Vereins

auf bas Jahr 1864.

Bu biefem Bereinsjahre find folgende Bortrage gehalten worden:

- 1) über die Bedeutung der nordischen Götterfrilogie Dbin, Bonte und Coll, von Dr. Friedrich Rlop-fleisch in Jena,
- 2) über die Ratur und Bebeutung der flavischen Drienamen mit der Endsilde "ih" in Beutschland mit besonderer Rücksicht auf Thüringen, Ofter und Beigtland, von Pastor Bogenhardt in Kopitsch.
  - 3) Ueber die Malerel und die Farben in der Borgeit, von Dr. Gifenschmidt in Gera.
- 4) Ueber die Sage vom golbenen Zeitalter, humometiftischer Bortrag bes Hofbibliothetar Hahirin
  Gera.

- 5) Ueber die Badeanstalten im Mittelalter, von Dr. Schmidt in hohenleuben.
- 6) Ueber die merkwürdige Belehnung der Churfürsten Joachim und Johann zu Brandenburg im Jahr 1538 zu Budiffin, von Abvokat Friedesmann in Hohenleuben.
- 7) Ueber **Allendmahleksiche** in Kangenwegendorf, Naitschaft und Rilfchareuth, von Cand. theol. Thog in Gera-Untermhaus.
- 8) Die Pflanzen in ihrer Bebeutung für die Ge-"Oliftige binkingliefthungspricking, V. Fortfetung, von Dr. med. Machen in Wildetaube.
  - 9) Ueber die Ortsnamen "Grün" und "Reuth", von Baftot PRtich: in Indering.
  - 10) Die Zigeuner in ihren Sitten und ihrer Lebensweise, von Hausvater Reller in Hohenleuben.
- 11) Ueber "higispogenannien. Sakandbrüherschaftet im Mittelalter, von Abvolat Friedemann im So-
- 12) Ualer, die Hinrichtung des Bauers Eifenbeiß zu Eliasbrunn im Jahr 15006, von Abvotat
- 19) Meber den früheren Berghan in Sohantmibener
- 14) Meher bas Rehmsnricht, von Advolat Briedes mann in Hohenleuben.
  - 15) Paber renfiffe: Behnslente feit dem 12. Sahrhundest von Adnolog Erisd omann in Hohen-
- 463 Neber "Officen und Officeiere, von Instignantmann Eisel in Schleiz.

17) Ueber eine zwischen Tschirma und Rilfdorf ges hende Sage, von Dr. Mofes in Bildetaube.

18) Beitrag jur Geschichte ber Preise in hiefiger Gegend im 16. Jahrhundert, von Abvotat Friesbemann in hohenleuben.

19) Mittheilungen über ben Todes, und Begrähnißtag Dr. Martin Luthers, von Abvolat Friebemann in Hohenleuben.

20) Ueber die Folter, von Abvotat Friedemann in Sobenteuben.

21) Ueber einen Brief bes Herzogs Auguft von Sachsen an Heinrich Reuß ben Andern vom 29. Januar 1636, von Cand. theol. Thos in Gera-Untermhaus.

22) Die Pflanzen in ihrer Bebeutung für Geschichtsund Alterthumsforfchung, VI. Fortsetung, von Dr. Moses in Wilbetaube.

23) Ueber Die Degung bes, peinlichen Halsgerichts, von Abvolat Friede mann in Hohenseuben.

24) Erffärung einer alten Urtunde d. d. 25. Mai 1278, betr. die Leibgedingsverschreibung des Grafen Konrad von Sberstein über das Dorf Strasberg und die Hälfte des Waldes daselbst für seines Schwagers, des Boigtes Heinrich von Plauen Gattin, Kunigunde, von Cand. theol. Thoß in Gera-Untermhaus.

25) Bortrag über die sogenannte Bachantereisber über die früher auf Universitäten gewöhnste Handleitung jum repatirlichen Studentenleben", von Pastor Hugo Schmidt in Leitig.

to the diamental back.

"Die feitbem burch Ranf, Taufch und als Geschenke

erworbenen Alterthumer beftehen in folgenden: 1414. Gin eiferner Sporn mit Stachel. 1415. Drei alterthumliche Pferdehufeisen. 1416. Fragmente eines berartigen Sufeifens. 1417. Gin großer, alterthumlicher Ranel. 1418. Fragmente eines Schwerdtes. (Dr. 1414 bis 1418 Gefchente bee Bern 11 11 1, 11: Boftamtefetretare Dr. Buth in Greig. Eine alterthümliche Biftole mit Rabichloß. 1419. Gefchent bes Gutebefigere Dichel in Langenwegenborf. 1420. Gin Melfingfchild, Die Entfetung Biene barftellend. (Bon Beren Rober jun. in Gera.) . - . 1421. Ein verfteinerter Bachahn des Manuths, 10 und 1/2 Bfd: schwer. - Erlauft für-4 Thir. '1422.' Eine Danmenschraube. Funbott: Scharfrichterei in Lobenftein. -1428. Gine Fuffdraube. Funbort: berfelbe. (Gescheinte von Beren Baftor Megner hier.) 1424. Gine Quantitat Schlacken. Funbort: Umac-

Schriftenaustausch und Korrespondenzen pflog der Betein iti biesem Bereinsjahre

ill bung der Sichelmühle im Beidathale.

- 1. 1) mit dem Gefammtvereine der deutschen Geschichts=
  - 2) mit bem Bereine zu Erforschung bor rheinischen Geschichte und Alterthumer zu Maing,

- 3) mit dem thuringifch-fachfischen Geschichts- und Alterthumsvereine zu Salle a. d. Saale,
- 4) mit dem hiftorischen Bereine für Rieberfachsen zu hannover,
- 5) mit dem Bereine für Preußische Geschichte und Landeslunde zu Berlin,
- 6) mit dem historischen Bereine für Unterfranten und Afchaffenburg ju Burgburg,
- 7) mit dem hiftorischen Bereine von und für Oberbaiern zu München,
- 8) mit dem Bereine für Kunft und Alterthum in Ulm und Oberschwaben zu Ulm,
- 9) mit dem hiftorifchen Bereine für Oberfranten in Bamberg,
- 10) mit dem Bereine für Geschichte und Atterthum Schlesiens zu Breslau,
- 11) mit dem Bereine für Geschichte und Alterthumer der Herzogthumer Bremen, Werden und bes Landes Habeln ju Stade,
- 12) mit der Schleewig-Holftein-Lauenburgifchen Gefellschaft für vaterländische Geschichte zu Riel,
- 13) mit dem historischen Bereine für das Großherzogthum Heffen zu Darmstadt,
- 14) mit dem Altmärkischen Bereine für vaterlandische Beschichte zu Salzwedel,
- 15) mit dem historischen Bereine für Raffon zu Bicebaden,
- 16) mit der naturforfchenden Gefellschaft zu Borlit.
- 17) mit dem hiftorifden Bereine für den baberifchen Regierungsbezirf Mittelfranten zu Ansbach.

18) mit dem Bereine für hamburgifche Geschichte zu hamburg.

11199 mit bem Bereine für Geschichte ber Deutschen in Böhmen zu Prag,

620):: mit dem Bereine für mecklenburgische Beschichte und Alterthumskunde zu Schwerin,

21) mit ber königlich haper'schen Afademie ber Biffenschaften in München,

32) mit dem germanischen Museum zu Nürnberg,

23) mit der oberlausitischen Besellschaft der Wiffen-

24) mit dem ofterlandischen Geschichtes und Alters ... thumsvereine ju Altenburg,

25) mit dem hiftorischen Bereine für Rieberbayern

in Landshut,

26) mit dem hiftorifchen Bereine für Oberfranken zu

27) mit dem saftorischen Bereine für Krain zu Laibach. und stand noch mit 47 anderen Bereinen in wissenichaftlicher Berbindung.

Was die Reitzenstein'schen reußischen Urfinden und Regesten betrifft, so sind wir zwar auch jetzt noch nicht in deren Besty, es tst uns aber von Seiten des germanischen Museums in neuerer Zeit wenigstens Aussicht eröffnet worden, Copien der gewünschten Urtunden gegen Erstattung der Copialzebuhr zu erhalten.

und bie Mitgliebergafil hat fich in diefem Bereinsjahre vermehrt; es find wiederum beigetrefen

1) Berr Raufmann Biltor Golle von Greig,

2) , , , , Scheiz baher,

3)el ,, Banquier Hermann Müller baber,

#### 4) herr Bemer Benold von hohenleuben.

Leiber haben wir auch am Sige des Bereins ein fehr thatiges Mitglied; den feltherigen Bereinstaffirer herrn Aftuar Effel verloren, welcher als Justizamt mann nach Schleiz versetzt worden ift.

Wir hoffen von ihm, daß er wie früher hier so auch von seinem jetigen Wohnsitze aus für das Bereinsinteresse fortwirken werde.

Das Amt bes Cassieres hat bereitwilligst herr Bastor Metner hier übernommen. Auch hat bersselbe, was mit großem Danke aufgenommen worden ist, versprochen, bei Einrichtung der Bereinsbibliothet nach einer systematischen Ordnung, womit baldthunslichst vorgegangen werden soll, die Leitung zu übersnehmen.

Außer Beranstaltungen verschiedener Sammlungen von Ortsnamen, Kinderspielen u. s. w. sind auch die Sammlungen von Sagen fortgesetzt worden und verdient in letzterer Beziehung die erfolgreiche Thätigkeit des Herrn Kaufmann Robert Eisel in Gera ganz besondere Anerkennung.

In unfrer nächsten Bereinsschrift Variscia, zu welcher hinreichendes Material bereit liegt und welche bei hinlänglicher Substribentenbetheiligung balb zum Druck gebracht werden könnte, werden auch über obige Sammlungen eingehendere Mittheilungen folgen.

Ich schließe biesen Jahresbericht, welchem außer ber Fortsetzung bes Katalogs sieben bis jest burch ben Druck noch nicht veröffentlichte zum Theil aus bem weimarischen Archive, zum Theil aus hiefiger Gegend-

stammende und das Boigtland, betreffende Urfunden angefügt sind, mit der Hoffnung, daß die geehrten Mitglieder und Gönner des Bereins deuselhen wie bisher auch sernerhin in derselben erfreulichen Weise unterstützen werden.

and the substitution of th

age of the second of the secon

y Balking Community of the Children

in the second of the second of

- F . Tr. 1. 18

| 2834. | Churfachfifche Annalen, 1699. (Fragment) &                                  | e  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|       | Churfachfische Annalen, 1699. (Fragment) Gifent von herrn Raufmann R. Gifel | in |
|       | Gera.                                                                       |    |

2835. Correspondenzblatt bes naturmiffenschaftlichen Bereines für die Broving Sachsen und Thuringen in Halle. April. Mai 1864.

2836. Beitichrift bes Bereins jur Erforschung ber rheinischen Geschichte und Alterthumer ju Main. 2. B. 4. H. Main, 1864.

2887: Ardiv für Geschichte und Alterthumstunde von Oberfeditten. 9. 9. 2. B. Bathreuth 1864.

2838. Fries. Gefchichte ber Stubien-Anftalt in Ban. reuth. Bayreuth 1864.

2839. Dienit. Mittheilungen Ves hiftorifchen Bereins and the confidence of the state 

2840. Betters. Unbeutung jur Stofffammlung in ber beutschen Munbart Böhntens. Brag 1864.

2841. Schnittlfuff. Mittheilungen bes Bereins für

Geschichte der Deutschen im Böhmen. II. Jahrg. Rr. IV. Januar 1864.

- 2842. Diefelben. Rr. V. März 1864.
- 2843. Dieselben. Nr. VI. Mai 1864.
- 2844. Diefelben. Jahrg. III. Rr. 1. Auguft 1864.
- 2845. Beiträge zur Geschichte Böhmens. H. v. d. Bereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen. 1. A. II. B. Prag 1864.
- 2846. Zeitschrift bes historischen Vereins für Niesbersachsen. Jahrgang 1863. Hannover nover 1864.
- 2847. Siebenundzwanzigste Nachricht über den historischen Berein für Niedersachsen. Hannover 1864.
- 2848. Dr. Conten. Die Sammlungen des hiftorischen Bereins für Unterfranken und Aschaffenburg zu Würzburg. 1. A. Würzburg 1856.
- 2849. Dr. Deffner. Diefelben. 2. A. Würzburg 1860.
- 2850. Diefelben. 3. A. Burgburg 1864.
- 2851. Dr. Fuß. Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde. 1. Jahrg., 1. H. Berlin b. Bath. 1864.
- 2852. Pfahler. Haudbuch deutscher Alterthumer 1. Brankfurt a. M. 1864.
- 2853. Opel.! Rene Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen, von dem Mürlingisch-sächsischem Verein 10. B. 1. Sälfte. Salle 1863.
- 2854. Mittheilungen bes Sonigl. Gachf. Bereines für

- Erforschung und Erhaltung vaterländischer Alterthumer. 13. H. Dresben 1863.
- 2855. Zeitschrift bes Bereines für hamburgische Geschichte. 2. B. 2, H. Hamburg 1864.
- 2856. Dr. Lisch. Jahrbücher des Bereins für medlenburgische Geschichte und Alterthumstunde 29. Jahrg. Schwerin 1864.
- 2857. Situngeberichte ber Königl. Baper'ichen Alabemie ber Wiffenschaften zu München. 1864. 1. B. D. IV. München 1864.
- 2858. Derfeiben. 1864. B. II. S. 1. München 1864.
- 2859. Derfelben. 1864. 1. Supplement-Seft V. Münden 1864.
- 2860. Dörfer und Markifieden Deutschlands. Jena 1735.
- 2861. Majer. Chronit des Fürstlichen, Saufes der Reufen von Blauen. Weimar 1811.
- 2862. Musterblätter altbeutscher Schriften. H. v. bem Albrecht Dürers Berein zu Rürnberg. (Nr. 2860—62 Geschenke von Herrn Kaufmann Eifel in Gera.)
- 2863. Sitzungsberichte ber Königl. Bayer'schen Atabemie der Wissenschaften in München. 1864.

  II. S. II. München 1864.
- 2864. Annalen für Raffauische Geschichte und Alterthumstunde. 7. B. 2 Hiesbaben 1864.
- 2865. Mittheilungen an bis Mitglieber bes Bereins für Raffaufche Alterthumskunde und Gefchichtsforschung ju Wiesbaden. Januar 1864.
- 2866. Deigmann. Gefchichte bes Beuebittiner-Rlofters

r beliebe is Walsborf: 19 Kinde ichte Berein für Raff. Miterthumer u. Gefth. Blesbaben 1863. 2867. Pfablet: | Handbuch beutscher Abettimmer 2. B. Frankfurt a. De 1865 2868: Correspondenzblatt: bes Gefamintsereins ber Beichichts und Alterthumsvereine: Anteiger des germatilichen Dufefeine nebft Chronit beffetbing Gebrg. 1865. 2869. Ribliem! Biergehnter Jahresvericht! bes Altmartifchen Bereins für vaterlandische Geschichte 300 1 200 mind Inbuftele. "Abtheilung fibe Befchichte. wille I residential seem and reserved the 2870. Dr. Wilbe. Neues Lauftiffes Magazin, 21. 2871. Deffelben. 2. S. Gorlit 1864: 11 2872: Pind und mangigfter Sabredderichtindes biffto-Printen Bereins in Mattelfranten. 1864. The Market Commission of the constitution of the Commission of the 2873. Mittheillingen bes Bereines fine Befchichte ber mais Louis Deutschien in Bohmeni B. Jahrgang. 2874. Derfelben 3. Bahrgang Rt. III: 1864. 2876. Die Gebinann. Abergleitben unt Gebründe nod aus Bolinen. 1. B. Drag. 1864. 2876. Mitglieder Vergeichniff best Bereines ber Ge-1984. Int fillitte ber Deutscheft in Bolomen's 1884. 2877. :Meligeilungen ber' Gefchichtel und! Alterthums= forfdenben Gefelfchaft bes Ditetlandes. 2) det 26/19: 2. 3. Altendary 1864. 2878 Miller. Die erkauchte Stammmutter bes Saufes Sachfen, Erneftinifchet Rinie 2c. Dei-

robote authinaen 1862, magnete anamer .

2879. Dr. Bad duriMitentury in Fliegender Willest.
\*Anlturgeschichtliche Zeichnungen.

288(1. Belgekbericht, desi Guftav Moolphysterfines in .c. Herziegtischen Albenburg. 1984.
2881: Perhindlungen des spifteriften Betriftes ist

nativité, regi**filiederSahren, il. OroBio PornouB. H. Cands**s autivité B**ünt**i 1**864**; ind adails em

2882. Derfelben. 10. B. 4. H. Landetstat 1865.

288B: Cobiecpunitsenghlatelbes Geftamutipengins det 8k.

2884. Abhandlungen ber Naturfürscheit Gesellschaft beit Gesellschaft 22.085. GWeite 18652. 2895.

288& Derhaldningenities Gereins. film Kinft. und Alex-200 . 1 . Chunk lzu. Allud annhi Oberschwaben. Sechzehnte Beröffendlichung. fülllas 1865.

2686. Sprofit del Anda Keinholden Bier unbigmanzigker and India DeilaftinberioSchliebeig-Holfbein-Lauenburg-3:02 familwiefellfahr für ibie l Galinmlung unb ist echtelinder valkelikheigier pliteethilmer ist

.CO/Taljoch 1864. (Riek's 1864, biff)

2887. Siebekindhammigtiffik: Bericht niebefilas (Blie Artification) benisstliche beschiftwilfisch (Besware sin eithe In (Byndergium (Buhre) de6bles. Bambirg [1364]: Ainorch

288% Rechtschinkerien bes Gereinsrfür Geschichte und (Miterhalinerien Stadenlick: 1864. Stade stadenlick sinfschoff undfillernis sinfschoff undfillernis sinfschoff undfillernis sinfschoff und Alterthinfi Schieftens. 6. B. Geschichte und Alterthinfi Schieftens. 6. B. und and in 1841 dim. ichterking 1864 die ungließ . Obes

2890. Derfelben.l & Burgutott , inder

| 2891. Derfetben. Register gu Band 1 bis 5. Bres-             |
|--------------------------------------------------------------|
| 1864 3 50 1 19 and 1 1 1 1 1                                 |
| 2892. Wattenbauch et Grünkagen: Codex diplo-                 |
| id i ; maticus Silesiae. Breslau 1865.                       |
| 2893. Bulm. Acia publica. Berhandlungen und                  |
| Auf Y. Rorrespondenzen ber Schlesischen Fürsten              |
| und Stände. Jahrgang 1618. Breslau                           |
| 3081 11 <b>1865.</b>                                         |
| 28946 Sigungeberichte ber Rinigl. Bagerifden Atabe-          |
| mir ber Biffenschaften ju Minden. 2. B.                      |
| Balle and Ballow Wilneben 1864. alle eine ber                |
| 2895. Deren 2: 28. 4. H. Minthete 1864.                      |
| 2896. Dr. ii Welther. in Archiv offine Beffliche. Gefchichte |
| and in dund Alterthamstunde. iglamieb. 1. Oft.               |
| .303 Datinftabt: 1865. Harry Anna                            |
| 2897.:: Hundt.:: 242 und : Abis Bahrtebericht bes Sifto-     |
| par bifcheng Bereine Bonounde für Dberbabern.                |
| 1861 und 1862 b. Minden 1863.                                |
| 2898. Dberbayer'fchestillirching fürm naterländische Ge-     |
| fcichet 23: 23. Minchen 1863.                                |
| 2829. Deffethen 25. 23. Millinden 1864.                      |
| 2900. Millers Rräuter-Bichlein. Frantfurt 1687.              |
| 29011: Befchnecht. :: Eifenbergifthe :: Stadt - und Land-    |
| chronif. Eifenberg 1758.                                     |
| inn which: (Mr.: 2900 -1 Gefchente bes. Berrn                |
| 1918 49- ! Paftor Schmidt int Leitlit.)                      |
| 2902. Berfuch einer hiftorifden Geographie Rurfach-          |
| d germalfens undiffeiner Beilande. 1. Th. Dres-              |
| 19                                                           |
| 2903. Böhme. Chronif ber Stabt und Pflege Ron-               |
| neburg. Ronneburg 1844.                                      |

- 2904. v. Bose. Handbuch ber Geographie, Statistit und Topographie bes Königreichs Sachsen. Dresben 1845.
- 2905. Leonhardi. Erbbeschreibung ber Churfürstl. und Herzoglich Sächsischen Lande. 1. B. Leips zig 1790.
- 2906. Schiffner. Handbuch ber Geographie, Statistit und Topographie bes Königreichs Sachsen.

  1. B. Leipzig 1839.
- 2907. Deffen . 2. Lieferung. Dreeben 1840.

All Land Transport

2908. Leonhardi. Erdbeschreibung. 2. B. Leipzig 1790.

(2902-8 Gefchente bes Herrn Rauf-

por confidence of the confiden

urt — H.; Lapsgradh da Cographie, Satiffik i.i. Tapsgradh dachimigreich Lachim Susdan 1836.

: 1985. Leonhardi. Est ef hreibung der Churiktelik und Serzozlich Säcksischen Lande. k. B. Leip-

313 1766 Statistit Karphic, Statistit und Topographic des Rönigreiche Sachient. 1. 93. velvell. 1883.

Copie. Edigebingsverschreitungsdie Greid Kohrab niggist voll GberfteinschbendhausDorfischusbetg und die Hälfte des Waldes dassthich von Plauen Gattin Kuntatinge, dadie 25unkla i 1278.

Entlehnt aus dem Ernestinische sachsischen Gesammtarchiv zu Weimar, Reg. E. E. Fol. 68 nr. 4

Qve Geruntur in tempore labentur cum tempore nisi recipiantur a uoce testium aut a scripti munimine firmamentum; Hinc est Quod nos Cunradus Comes de Eberstein Notum facimus et innotescere volumus vniversis tam presentibus quam futuris presentem literam inspecturis, Quod nos de verbo et voluntate patrinorum nostrorum, videlicet Ottonis Lvdewici et Ottonis Hermanni filij patrui nostri iam defunctj Comitum de Eberstein ad deuotas preces dilecte Sororij\*) nostri Heinrici Aduocatj de plawe ac filiorum suorum

<sup>\*) [</sup>j == s]

Heinrici et Heinrici villam In Straspergk \*) cum bonis attinentibus et Jüribus, nec non medietatem foreste in straspergk quam Dominus Reinboto beate memorie quondam in sua habuit possessione Reuerende Domine Cunegundi Collaterali siue uxori dicti Aduocati Titulo dotis contulimus coram multis liberam Dicte Cunegundi dantes facultatem, Quod si prescriptum aduocatum prius quam ipsam deus vocauerit ex hac vita ordinandj dictis bonis quod noluerit (?) \*\*) in Remedium' sue anime ac salutem Testes huius rei sunt Frater Albertus de Amendorff. Frater Guntherus de Swartzwurgk, Frater Theodericus Ensteberk. Heluncus (Helwicus) miles de Hastebercke. Albertus de Reinolstorff Senior frater de machwitz. Eberhardus et merkelinus Fratres de Milin. Heinricus de Rodhe Albertus de Reinolstorff Junior Milites et quamplures †) fide digni. Ne autem ab aliquibus prescripta collacio dotalicij imposterum ignoretur Sigilli nostri munimento presentem literam sepe dicte domine dedimus

<sup>\*)</sup> Aufidem Ruden der Urfunde fleht von anderer Hand und Tinte villa strusbergk, das mare Strausberg, allein unbebentlich wird ber Ort das im Amte Plauen gelegene Dorf Strafbern fein.

Dem Sinne nach wird voluerit erwartet, und es ift hier wohl ein Schreibsehler von Seite des Abschreibers vorans-

<sup>7)</sup> hier könnte man alii als ansgelaffen verfpulren, alleines ift nicht gegen die Regel alter Urfunden, daß biefer nothwendige Aufat in bergleichen Faffungen ber Urfchriften auch fehlt.

confirmatam Datum et actum plawe Anno domini M°C°Clxxviij° viij° kaln Junij Judictione xvj\*).

Vorstehende Urkunde einer alten Abschrift auf Bapier aus dem 15. Jahrhundert entnommen und in aller Binficht mit diefer übereinstimmend, nur daß hier die bort vorgefundenen, jum Theil fchwer zu lofenden Abfürzungen ber alten Schrift aufgelöft worden find, bezeuge ich nach vorgenommener forgfältigen Bergleichung vflichtgemaß, abschon ich die Abschrift felber gefertigt habe. Bu bemerten ift an jener uicht gang fehlerfreien alten Abschrift, die übrigens feine beglaubigte, sondern eine ganz gewöhnliche ist, daß die darin ermähnte Tochter des Grafen v. Cherftein als eine weltliche Berfon gang gegen ben mittelalterlichen Curial- ober Rangleisthl das Brädikat Reverenda hier erhält: wenn dagegen alle als Zeugen aufgeführten Ritter bier fratres genannt merben, fo burfte bies fich aus ber Bermuthe ung erklären, bag fie Blieber bes beutschen Orbens waren, welcher in Plauen befanntlich einen Romturbof Das in diesem Archive vereinzelt aufgefundene Document luft mich zu Folge feiner außern Jaffung vermuthen, es habe urfprünglich als Beilage zu Acten bei ber Sequestration ber Komturfofe im Boigtlande gedient, fei burch die Sequestratoren in die turfachsische Ranglei und baraus in biefes Archiv cetommen, aber aus bem Ausammenhange mit den Acten in der Folgezeit geriffen worden. Die gewöhnlichen und nicht beglaubigten Urfunden bienten in der Regel feit Mitte bes 15. Jahrhunderts, als der Aufang mit ber Acten-

<sup>\*)</sup> Ein grober Irrthum! Es muß die VI. Indiction fein.

führung begann, als Belege zu aatlichen Verhanblungen. Diese Abschrift ist indessen viel früher gemacht worden, ehe man an die Sequestration der geistlichen Güter dachte, scheint aber dann erst zu den Sequestrationsacten gesommen zu sein, ohne daß damit ihre Aechtheit übenzeugend verbürgt wird.

Weimar, den 24. Inli 1853.

Dr. B. Höft, Archivar.

### Nat. II.

Copie. Dienstrevers bes Boigtes Heinrich von Beiba an die Land- und Markgrafen Friedrich und Balthafar von Thüringen und Meißen, denfelben mit seinem Schlosse und seiner Stadt Beida gegen Iedermann ohne Ausnahme zu dienen. Beißensels, 1354 d. 4. Decbr.

(Mus Reg. R. R. pag. 368. IV. A. Nr. 5.)

Wir Heinrich Boit von wyda Hre da selbus Betenne offmlichn für vas va vaser Erba va tun tunt
allen allen den dy bisen brif sehn od' horen lehsin,
Daz wir vas mit den Hochgeborn: sursten Ha frider
va Halthazar Lantguen zen Duringin va Marcgnen zen mysne, vasn, liebn genedigin herren, va iren.
Erba vorbunda vad vorstaidet habn va globt habn in
gute truwei mit vaser Besten va Stat zen Byda,
eweglich bi in zeu bliba, zen dinen va zen gewartene
also daz in dyselbe vas veste offin sin sal ezu allen
iren noten wid' Mermeneglich ane argelist nymadis
vz genomme Benne va wie dice sie des bedurssen Dar

Die Verschrift auf ziemlich feines Bergitment geschrienes Ben nit einen auffängenden Stegel von grünem
im Wuchfe mit der Unfchrift: BIGILLUM HEINne HICI DE WIDA! Statt Bes Wäppens im
Stegel, ift ein antiker Gentlichenabbent sichtbar.

segel, ist em antwer Semmenabbene statiour, is weicher ein monstroses Mannpferd barstellt. Dasselbe Gebilde ist auf dem Siegel der Urtunde

duß vorstehendu vonien Unterzeichneten abgeschries benen Urkunden mitrilichtunden gund einst albemen Abstilitzungene dem wehren Driginalungleichkautende seile bezeugt mitrieines Namens Unterschnifts und seinem beigedruckten Untessegel is der der der beinfrag sing harren.

### and the Nr. HI.

Eppie. Dienstrevers des Boigtes Heinrich von Weide und seiner beiden Sohne Heinrich u. Heinrich an die Land- u. Martgrafen Friedrich, Balthasar u. Wilhelm von Thüringen und Meisten, ihnem mit ihrem Schloffe und ihrer Stadt Weiho gegen Jedermann ohne Ansnahme auf immer zu dienen. Mildenfurt 1.358, d. 9.

.(Mis Regardi Rapag. 368.: IV: A. Nr. 5.)

Bir Burich ber elbere Beinrich vud Burich. gebride fine Cone vogte von Wiba hrm ba felbins Befennin, offmlich, fur, bus bud bufir nachfommben erbn und Tun tunt, allen. Die biffin briff fehen obir horin lefin Daz wir bus mit den erluchtm fürstm unfirn liebn gnedigm herm herm frideriche herm Balthagar berm Withelme Languin bu Duringin on Margraum ju Doffne on iren gutumftigin erbin borbundm vorftriglat bn gu beit beiligen gefworn habin, und globe habn: on chlobidichtungetme togwie emit buffr veften und Statt grunWibe emigliden. bi. in vonbaitent erbin: can blibine! cais; binene bub! can! anwarfine Alleo! bag in bi. felbe bufin befting offmissient falleggie alliwire! noten widder alliememiglich wenne obir wie bigte fic des bedorffin upmandis pfgenomi gne generde. rub sullin sie pus bud unfir erhn widdir getruwelich vortedingin und beholffin fien widder allirmeniglich nymandis vigenomin czu vnferm rechte. Dar czu fie vnfir ouch wol mechtig fien sullin wenne on wie digte uns des not wirt ane generde mit vrfunde die brines

der gegedn ist. ezu Mildensurte nach gots geburt Tussint iar, drisundirt iar, darnach zu deme acht unde funsezigistin iare an sente Laurecij adinde vor Sigelt meht vusien hangendin Ingesigeln: —: —: —

Daß vorstehenbe vom Unterzeichneten abgeschriebene Urkunde wörtlich und auch mit ihren Abklitzungen bem wahren Originale gleichlautend sei, bezeugt mit seiner Unterschrift und seinem beigebrucken Antofiegel

Beimar, ben 26. Auguft 1851.

ber Berzogl. Archivar am Großherzoglich und Berzoglich-fachsischen Hauptarchive hier, Dr. Bernh. Aofe.

### Nr. IV.

Copie. Revers des Voigtes Heinrich zu Gera und seines gleichnamigen Sohnes an die Land- und Markzrafen Friedrich, Balthasar und Wilhelm von Thüringen und Meißen über ihr Bundniß mit diesen Fürsten, benselben auf ihre Lebenszeit gegen Iedermann zu dienen, nur nicht gegen die Grafen Heinrich und Günther von Schwarzburg-Arnstadt. Altenburg 1358, den 17. Deebr.

(Mus Reg. R. R. pag. 368. IV, A. Nr. 6.)

Je Beinrich boit von Gera ond Beinrich fin Son Betennen offenlichn an bifem geinwtigen briefe und tun funt alln ben die in sehen horen od' lesen. ben Sochgebornn fursten und herren. hren frideriche. hn Balthagar, und hn Whihelm Lantgrauen gen Duringen und marggrafen zeu. Mbffen unin' liebn genes bigen hren in guten trumen an cides ftat gelobet haben und geloben ouch an difem felbn briefe ane allerlei argelift und generbe Dag wir in mit alle une' macht getrulichen belfen vud bienen fullen emiglichen die wele wir leben gein allermenniglich niemanbes vagenommen ane alleine die Edeln Bren Beinrichen und Gunth'n grauen von Swarzpurg hren zen Arnftete wib bie wir von birre buntnizze wegen ben obgenanten vnf'n hren den marcquen. teiner hulfe pflichtig fin sullen. Were ouch daz bhemerlei zewutracht, oder friege zewischn ben obgenanten vni'n hren, ben Marcquen und ben Swarczpurg erstande bag got wende. So folden und wolben wir mit vnin veften und mannen ftille figeen vnd nicht gestaten daz/pusere man den vorgenanten grafen non Swarczpurg wider vnse' hren die . marcsguen. holsen oder dienten noch solden, denselbn von . Swarczpurg dheine hulse noch sorderunge tun ant worten noch mit werken, ane allersei argelist vnd geuerd. Mit Brund diezselbns brieues D gebn ist zeu Albenburg nach Eristi gedurt Drizcen Hundt iar in dem achtvndsunfzeigisten iare an mantag vor Sente Thomas tage des heiligen Zewelspoten & v i

Urschrift auf ziemlich feines Pergament gesichrieben mitt 2 anhangenden jehr verletzten Siegeln der beiden Herren von Gera, Auf dem Siegel zur linken Hand sind noch folgende Resse derift zu lesen: NR. ADVOCATI DGE...
Auf dem Siegel zur Rechten ist von der Umsichrift noch zu lesen. ENRICI IVNIORIS. DE GE. Auf beiden Siegeln sieht man das Wappenbild eines aufrechtstehenden Löwen. Das Wachs ist schmuziggelb.

Daß vorstelleinde vom Unterzeichnieten abgeschriebenei Urfunde wörtlich und auch mit ihren Abilirzungen! bein wahren Dikginale greichlautend sei, bezeugt nitt seines Ramens Unterschrift und seinem Amtssiegels was som

Weimur, ben 24. Anguft 1:51.

der Herzogl. Archivar am Großherzoglich- und Derzoglich samtarchive hier, Dr. Bernh. Möfe.

no green autonice day has bedressed folden number

### Nr. V.

Sopie. Kauffbrief. Die Akarleute zu Plesigitz, d. Z. Heinrich Moller und Shrhard Lippold ink.; erkaufen von Heinrich Unzel zwei Wesen sihr Gotteshaus daselbst um 15 Schock Gudelstein neuer Währung. Bon Andreas von Stotternheim, Pfarrer zu Weiba und Agness von Kaufungen, Priorin daselbst. Bon! 1444 ain St. Agnestage.

Driginat (von Pergament) im Doblener Pfarrarchive.

Wix noch geschreben Andreas von scoteruhenm pharrizen werden Angnize von tossungen priodune doselhrst. Margareta van molkorsso voden priodune Margareta van molkorsso vodens thuen wissen reta von montewicz alle pdiger ordens thuen wissen allen den den de dien der die voden sollen der der die voden seine sind de dien der dier nest do bety gelegen dy do hynrich moles vod expart sippolt der nedir czu den geczeiten alter such expart sippolt der nedir czu den geczeiten alter such expart sippolt der nedir czu den geczeiten alter such dez geczhauses czu wezegacz\*) Hynriche viezest von des genanten gotczhauses wegen abe gesosst haben alzo daz deme gnaten vortosser mol genangete mit suscen pudirsche daz deze genanten czwe

<sup>\*)</sup> Da bas Original sich in bem Dahlener Bfarrachive befindet, so tann bas Bezegaß tein anderer Ort sein, als bas au der Parochie Döhlen gehörige Dorf Piesigig. — Ans Bezegaß, oder wie es weiter unten heißt Besegaß, ift erst Bisegaß, bann Bissigi und zulestellistigit gemacht worden.

wezen by obgerurten alter lute noch kehne andir alter lute by bo rentunftig werben ren eungen geczeiten bit tome weck fullen vortoffen noch entwenden von deme gnaten gotezhauze Och hab bezir genante Syncze vnezel by obgenanten wezen bn ung tegen wortifeith mit wol bedochtem muthe uff gelassen und rechte vor cziqichte gethan alzo bas gewanlich ift Do ift inbethebingit bag begir vffte genantir huncze vnezel noch febne erbnemen tehne ansproche reu bezen quanten wezm sullen noch enwollen numer mer gethuen noch abmat von erent= wegen Sundir alle ane sproche und behelff by em abir fennen erben mochte reu gute und reu holffe tomen und unfim gotes hauge ren ichaben bab er fich gancs und gar can ewigen geezeiten vorchegen an allis geferbe und arge leift Ber ben find geweft beze noch gefcreben frome Inte Conrad fcoczce foncze fcheffil ber nebir hans fcoczce Ridel meichener nictel fenff Concze scheffil ber obir toneze trafft erhart lippolt ber obir toncze fenff hans Gofden nezel webeler hans fenff alle ren wegegacz gefeffen und och ren mer fichirheid und betenteniffe bag alle beze vorgefchreben Schocke und artitel ftete fefte bud ganc; gehalbe fullen werben So haben wir obguten Anbreas pharr' vud agnize priorunne bebbe ung ambacht ingefegil an bezm offen briff umbe beibir partige bete wille unden angehangen Gegeben noch crifti geborten virezenhundert jar bornoch bn bem vir bud virczigiften iare an finte agnize tage ber hiligen jucframen und merterernnne.

Siegel fehlen.

Copirt und beglaubigt.

Anmerk. Das St. Marien - Magdalenen - Rounen - Alofter zu Weida, von dem Agnes v. Kaufungen die Priorin war, hatte das Patrouat über die Kirche zu Piesigit.

### Nr. VI.

Original-Urkunde. Befreiungsbrief der Langenwegendorfer Bauern von der Frohn und Schaftrift. Bon Aunz von Wolframsdorff auf Trünzig, vom Jahr 1452. Donnerst. nach Maria Reinigung.

"Ich Concze von wolframftorff by czept wonhafftigt ren brunczigt 3ch betenne in bifem meinem offen Brift por mich unde alle menne erben und nochtomen bas ich be gebawer ren mehrzendorff in dem dorffe befutcher ber allt' menne arme lewthe pilichen befundern und alle gemennicklichen ber frone by fy mir gethan haben gefrenhet habe In Crafft befes brifes alzo bas fo mir tennirlene frone thun fullen weder wenigt nach vil benne sunderlichen wy vil ptlicher pfherbe had by fal er mir bes Jares eine fart ehn spannen wenne und welche exent in bemi Jare ich in borcu vormane vube bormethe eine füre thun lrenn wolframftorff aber Irenn brinczigt Aber an ehne ander fat wo ich fenn hyn bedorffte do es reu fulcher maffe aber alzo ferne were an dem wege was in uff fulchem wege him unbe weber gefüren mogen bas fullen ih nur fibren an geferde And habe ich sbgenanther Cuncze von: wolframftorff den obgenathen mehnen armen lewthen rcu webezendorff ren gefageth gereth unde geglobet das ich ond mehne erben bud nachkomen bas wir fip mit

lonnom haufen schofe nicht oberlegen fullen uff eren guten reu' huthen Es were benne jache bas wir lantichafe In unferen hofe halben wolden on fullen methe geben vor den gemebnen huthen wenne man ben gehaben magt an geferde Hurbme behalbe ich mir aufgefloffen mehne suiwerge gerichte oberfte vnd nitigerfte in allerlege maffe wy ich bh por gehabeth habe und leben gelt bud ftewer und mas fulge bud gerechtitht mehnem genedigen brin von Gera an langeth bm reu thun Ich obgenanther Conce von wolframftorff habe vor mich unde mehne erbn und nachkomen aber wer dh guith uath ming baben, worden den obnenouthen gebinden, dudy armengilehithen greit webezendorffurdusiefageth, por micht under mebne Enbngren halbehischulcher freihunge borintbigeben mir bygebower was weigene bouff ... Berlichen, ifechezen : fchaget o namer igroffchen i bude füntfigund vinezigt scheffel haber nach auswehlunge bes. registers, border lamthende mas htlicher gebawen boe fandern fulches geldes und hafern Serlichn pfhleget reits gebnevan fennem erbe uffiermühe tageczent halb::uff bir bihnugest benligengengengendenbeichalb uff sputhe mertense ingki aufgeflossen die exinge bijintlicher imlichen psileggi reit geben won seinem guthe botter offie gefolfen, ist ufft malbural sond wiff michaelist Auch fullen by akganathaus gebawer, pour wehrkendouff nach mir abor unch mehnent erben :kein: globbe, mach ihaufdunge nimnande : thun Ergobe ubur dame fulche frebhet mib worthen and brife. barober in: all masse alw In besem brife igeschrebes ftebet Dass reil, ftether ibalbunge und meer ficherhent? bas, ich und; alle menne erbu pud nachfomme viliches: punthfinde und aniciel Indefem beife gefchreben ftehet

unde gancz sullen von vas gehalben werden Des habe ich obgenanther Eimeze von: wolframktoriss vor mich unde mehne erbn vad nachtomen mehne hanegesegil undene am beßen offen briss mit guten wilken unde whssen lassen bengen Der! do gegebn sist nach zi vonsers, huren geborth Tawsinth vir hunderth dornach in dem exwehe sunde sümssezigism jaressan dem nehestm Dornstage nach pnissezois warie k

Urschrift auf Pergament. Das an einem Pergamentstreifen hangende Siegel von grünem Wachs zeigt im Siegelfelde: einen Schild (ohne Helm) mit einem fliehendem Hirsch.

3 3 6 3

## Nr. VII.

Copie. Lehen-Revers von Hans Chriftoph v. Kauffung auf Bernsgrun in Bormundschaft der Frau Magdalene, verwittweten v. Wolfframsdorff, geb. v. Dobened und Heinrich Sigismund und Hans Caspar v. Wolfframsdorff auf Langenweitendorff, vom 31. October 1656.

2003ch Sands Christoph, von Kauffung von Bernsgrüm insibestätigter Euratel dem Hochelen und viel Ehren; tugendreichen Frau, Fr. Magdalenen von Wolfframsdorffiged. von Oobenech Wittingmund dann wir Heilist richt Sigistünnd und Hans Caspar wan Wolfframser dorffinffi Amgenwegendorf von und unfere Lehenserst beir und Nachkommen beseimen hiermit und thun kind allenzund jedem mäntiglich: duß unsere Unierthaners zu Angenweitsendorf von Alters diese Befreiung und

Gerechtigfeit, vermöge Ihrer barüber habenden Briefe und Berfchreibungen erlanget, im Befit und Gebrauch erhalten und wohl bergebracht: namlich baf fie 1) von Ihren Gutern gar feine Frohn zu thun ober zu leiften idmilbig, ben nur einen halben Tag Bferbefrobn im annien Sahr, wenn und zu welcher Zeit es von une, als Ihren Gerichtsfrauen und Gerichtsberren, ja Erb und Lehnsjuntern begehret wird B. von benen Gutern. fo folde Frohn bisher gethan und bag auch vor das Andere 3ch und die Juntern diefes Orts fie mit teinen Saufen Schafen überlegen und auf Ihren Butern zu hüten haben, fondern ba wir und fie Landichafe halten wollen, diefelben bon ben gemeinen Birten, menn man ben haben mag, treiben und mitgeben laffen follen. Dargegen bemelbte unfere Unterthaner fammtlich 16 Ago neuer Grofchen und 45 Schffl Saber, nach Ausweisung ber Regifter, was namlich Jeglicher besonders an foldem Gelde und Safer Zins von feinem Gute reichet, halb auf Bfingften und halb Martini bishero gegeben und entrichtet haben und noch forthin geben und entrichten follen, fowohl auch bie andern Erbzins, welche ein jeber von feinem Gut, barauf er ficet, halb Balburgis und halb Michaelis zu geben fculbig. Wenn benichierneben in bemeldten alten Briefen ausbrudlich verfeben und begriffen ift, baf bie Banern zu Langenwetendorf uns ber Gerichtefrauen und Juntern teine Gelübbe noch Bflicht thun. follen, es werde denn ihnen anvor obbeschriebene Freiheit mit Worten und Briefen wiedergegeben und erneuert, Und wir als jetiger Zeit Ihre Gerichtsfran und Junter bie erbliche Lehnspflicht von ihnen geforbert, Sie une folche auch gebuhrlich und gehorfamlich geleiftet, Als habe ich Sans Chriftoph von Rauffung in bestätigter Curatel obgedachter meiner Curandin und bann wir obbemelbte Gebriider Ihnen hinwiederum zugefaget und verreverfiret und verpflichtet hiermit und fraft biefes Briefes vor une, unfere Lehnserben und Rachkommen gegen oft und vielerwähnte unfere Unterthanen, ihren Erben und Rachtommen, daß fie alle fämmtlich und fonders bei oben angezogenen ihren alten Gerechtigkeiten und Befreiungen wegen der Frohn auch unfer aller Schafhaltens, Butens und Treibens geruhlich gelaffen B. wiber ihre Freiheit nicht im geringften zur Neuerung beschwert werben follen. behalten uns auch hiermit zuvor unfere Lehn, Erbgerichte und andere bargu gehörigen Gerechtigfeiten, wie wir folche bisher mit Rug und Recht im Gebrauch gehabt haben, alles getreulich und ohne Gefehrbe. Deffen zur Urtund haben wir biefen Revers mit eigenen Sanden unterfcrieben und mit unfern anhangenben abelichen Betschaften befräftiget. Actum ju Cangenwetenborf b. 31. Octobr. Anno 1656.

> Hans Christoff von Kauffung. Heinr. Sigmundt v. Wolfframsdorf. Hanß Caspar von Wolfframsdorff.

Das Original (von Pergament) befindet sich in Sirschbach in einem Sause, das ehedem Bolff-ramsdorff'sche Lehn war. Siegel an Pergamentstreisen hangend von grünem Wachs. Das des von Rauffung hat im Siegelselbe eine Mauer mit einer Stufe, oben rechts und links des Helm-

schinucks die Buchstaben H C v. K. Die der Wolfframsdorffe haben im Siegelfelde einen fliehenden Hirsch und oben rechts und links des Heinschmufts die Buchstaben H S v. W. H C v. W. Covirt und bestandigt.

Chok.

Anmerk. Es scheint die Fuhre, die sich der Befreier der L.-Weizendorfer Bauern von der Frohn und Schaftrist herein nach Arilnzig oder Wolframsborf oder eine andere Stelle alisbestungen hatte von seinen Unterthanen, die Pferde hatten, von seinen Rachkammen, die von du auf die Sisse nach LeBegenkorf übergestedelt waren, und die Fuhre nicht mehr nach Arinzig u. s. w. gethan werden konnte, in einen halben Tag Pferdeschin michaft verwandelt worden zu seine. Später ist dieser halbe Tag Frohn (l. Lehen-Revers von Issehh Abam v. Reitzenstein d. a. 1700) in 10. Gr. Stild betwandelt worden.

S. G. W. Bill. 13 of Conf. (1985) July 2015. Prop. 1. 18 of fig. 1. Supply 18 of the configuration of the configuration.

apartina de grando arrigo Saltemárico de tenero Combo apartinada lo monda do contr

The second contraction of the second contrac

# 37.

# Jahresbericht

bes

# Voigtländischen Alterthurs For Fchei

3 H

Hohenlen Benu-

Im Auftrage des Direktoriumes herausgegeben

noa

Advokat Julius Fried Ester.

Bereins = Setretar.



# Jahresbericht

bes

# Voigtländischen Alterthumsforschenden Vereins

31

Hohenlenben.

Im Auftrage bes Direktoriums herausgegeben

von

Advokat Julius Friedemann, Bereinsfefretär.



Stadt-Bibliochek Romburg v. d. H. In diesem Jahresberichte soll über den gegenwärtigen Stand des voigtländischen alterthumssorschenden Bereins Bericht erstattet und über die Wirksamkeit und die Errungenschaften desselben während des letzten Geschäftsjahres, welches die Zeit von der am 2. August 1865 gehaltenen Hauptversammlung die zum heutigen Tage umfaßt, Rechenschaft abgelegt werden.

Was

## I.

die Mitgliederzahl des Bereins betrifft, fo hat zwar berfelbe im Geschäftsjahre 1865 brei feiner Mitglieder

- 1) Herrn Dr. Heyben in Frankfurt a./M.
- 2) " Geheimrath Otto in Gera

#### unb

3) " Appellationsgerichts - Rath Hopoll in Eisenach

durch den Tod verloren, doch find demfelben auch acht nene Mitglieder beigetreten, deren rege wiffenschaftliche Betheiligung dem Bereine bereits zum Bortheile gereicht hat, theils zuberfichtlich noch zu erwarten steht.

### Es find diese

- 1) herr Dr. med. Behr in Gera,
- 2) " Conrector Saberland in Gifenberg,
- 3) " Oberlehrer Dr. Röhler in Reichenbach,
- 4) " Raufmann Landgrebe in Bera,
- 5) " Lehrer Meigner in Sohenleuben,
- 6) " Stadtrath Müller in Gera,
- 7) " Lehrer Dr. Bohle in Gifenberg,
- 8) " Oberlehrer Dr. Tobias in Zittau.

### II.

Stehen wir im Ganzen bis jett mit 74 Bereinen in und außerhalb Deutschlands in wissenschaftlicher Berbindung; so pflogen wir insbesondere in diesem Geschäftsjahre mit den nachgenannten 28 Bereinen Bücheraustausch und Schriftenwechsel, nämlich mit

- 1) bem Gesammtvereine ber beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in Altenburg;
- 2) bem Oberlaufiger Alterthumsmuseum ju Baugen;
- 3) bem Königlich Sächs. Vereine für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Geschichts- und Kunstbenkmäler zu Oresben;
- 4) ber t. t. geographischen Gefellschaft zu Wien;
- 5) dem vaterländischen Museum Carolino-Augustoum zu Salzburg;
- 6) dem Bereine für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde zu Schwerin;
- 7) dem historischen Bereine für Unterfranken und Aschaffenburg zu Wärzburg;
- 8) bem Alterthumsvereine zu Freiberg;

- 9) dem Gefchichtsvereine ju Rarnthen;
- 10) bem Thuringischen Bereine zu Salle;
- 11) bem Bereine für naffauische Alterthumstunde und Geschichtsforschung zu Biesbaden;
- 12) bem hiftorischen Bereine für Niedersachsen zu Sannover;
- 13) der Gefellschaft von Freunden der Naturwiffenschaften zu Gera;
- 14) ber foniglich baber'ichen Afabemie ber Biffenichgeften zu Munchen;
- 15) dem historischen Bereine zu Bahreuth;
- 16) bem' ftatistisch-topographischen Bureau zu Stuttgart;
- 17) bem Pommer'ichen Bereine für Geschichte und Alterthumstunde ju Greifswalbe;
- 18) ber Gefellichaft ber Wiffenschaften ju Görlit;
- 19) ber hiftorischen Gesellschaft zu Bafel;
- 20) dem Vereine für Gefchichte der Deutschen in Böhmen;
- 21) der geschichts = und alterthumsforschenden Gefells schaft des Ofterlandes zn Altenburg;
- 22) bem hiftorifchen Bereine ju Bamberg;
- 23) bem altmärtischen Bereine für Geschichte und Inbuftrie zu Salzwebel;
- 24) dem historischen Bereine für Niederbahern zu Landshut;
- 25) dem historischen Kreisvereine der Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg zu Augsburg;
- 26) dem hiftorisch = statistischen Bereine zu Frankfurt a./D.;
- 27) dem Bereine für bas Würtembergische Franken;

28) dem Bereine für Kunft und Alterthum in Ulm und Oberschwaben.

Außer den vorgenannten 74 Vereinen aber find wir in diesem Geschäftsjahre in neue Verbindung getreten mit

- 29) bem Bereine für Naturfunde in Reichenbach;
- 30) bem Bereine für Geschichte und Alterthumetunde zu Erfurt;
- 31) ber königlichen Gefellschaft ber Wiffenschaften zu Göttingen.

Ferner hatten wir fchriftlichen Bertehr mit

- 1) Berrn Dr. Egger in Wien,
- 2) " Dr. Riede in Nordhausen,
- 3) " Dr. Tobias in Zittan,
- 4) " Sofbibliothetar Sahn in Gera,
- 5) " Archivrath Dr. Lifch in Schwerin,
- 6) " Bauinfpettor Sommer in Zeit,
- 7) " Archivrath Brudner in Meiningen,
- 8) " Oberlehrer Dr. Röhler in Reichenbach,
- 9) " Raufmann Robert Gifel in Bera,
- 10) " Regierungerath Dr. Bad in Altenburg,
- 11) " Dr. Rlopfleisch in Jena.

### III.

Die Alterthumersammlung ist nicht allein durch den Vereinsdirektor Herrn Dr. Schmidt hier zweckmäßiger geordnet worden, sondern es hat dieselbe insbesondere einen sehr bedeutenden Zuwachs — nämlich 40 Gegenstände — von zum Theil höchst interessanten Altersthümern erhalten.

Diefe neu hinzugekommenen Gegenstände find der fortlaufenden Zahl der Bereinsalterthamer nach die folgenden:

- 1425. Zwei mittelalterliche Sporen und ein bergleichen befekter.
- 1426. Ein kleines mit 3 Spiken dersehenes thönernes Gebilbe. Muthmußlich Zierrath und Fragment eines Pfeiles.
- 1427. Gin ftart orybirter Ohrring von Meffing.
- 1428. Gine Heine thonerne Rugel.
- 1429. Gin alterthumliches Ginschlagmeffer mit horngriff.
- 1430. Ein alterthümlicher Schliffel.
- 1431. Fragmente eines größeren und Meineren Meffers.
- 1432. Ein zweischneibiges Jagdmesser, Rickfänger, 12 Zoll lang.
- 1433. Fragmente eines bergleichen größeren.
  (Nr. 1425 bis 1433 wurden vor einiger Zeit in dem Forstort "Wollersborf", Ernsfeer Revier, gefunden.)
- 1434. Spige eines eifernen Bfeiles.
- 1435. Eine bergleichen. Fundort: Unfern des Gottesaders bei Baldheim.
- 1436. Zwei alterthumliche eiserne Sporen. Fundort: Walbheim.
- 1437. Eine große Wenge eiferner und bleierner Augeln von verschiedener Größe, fast alle lleiner als gewöhnliche Flintenkugeln. Fundort: Waldheim.

- 1438. Eine große Eisenschlade. Fundort: Elsterthal bei ber Lehnamühle.
- 1439. Zwei alterthümliche Sporen. Fundort: Pottendorf bei Ernsee.
- 1440. Eine eiserne Streitaxt. Fundort: Hainberg bei Gera.
- 1441. Zwei sogenannte Schwebenhufeisen. Funbort: Hainberg bei Gera.
- 1442. Gine Broncelanze, 43/4 Boll lang, mit zwei Böchern zur Befestigung an ben Schaft verfeben und mit Rost überzogen. Fundort: Unfern bes Walls bei Großbrarborf.
- 1443. Eine Bronceschnalle von ovaler Form und mit buckelartigen Berzierungen und einem Stachel versehen. Fundort: derselbe.
- 1444. Ein Bronceffeiberheft mit Strichverzierungen. Funbort: berselbe.
- 1445. Eine Steinart von Grünstein, reichlich fünf Zoll lang. Am oberen Ende eine geschliffene Bertiefung. Die Schneide etwas abgesprungen. Fundort: berselbe.
- 1446. Ein Grünsteinkeil, 6 Zoll lang, von der Form einer Steinart. Fundort: berfelbe.
- 1447. Einer dergleichen, etwas bearbeitet. Fundort: berfelbe.
- 1448. Giner bergleichen, scheint ebenfalls bearbeitet. Funbort: berselbe.
- 1449. Ein alterthümliches Pferdehufeisen, welches sich durch Kleinheit auszeichnet. Fundort: Lehmgrube unterhalb Untermhaus.

- 1450. Ein alterthilmliches Thurschloß aus Gera. Angeblich aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts.
- 1451. Zwei alterthümliche Schlüffel.
- 1452. Gine Art alterthümlicher Art.
- 1453. Große Radnägel.
- 1454. 3 Stück alterthümliche Hufeisen und mehrere Fragmente. Fundort: Eisenbahnlinie bei Pforten unfern Gera.
- 1455. Ein kleiner Spinnwörtel von Thon. Fundort: in einem Wege zwischen Zschirma und Nitschareuth.
- 1456. Eine thönerne Grubenlampe. Fundort: verschüttet gewesener alter Stollen bei Schönfelb
  unfern Greiz.
- 1457. Ein eisernes Instrument. Muthmaßlich zum Daraufsetzen einer Grubenlampe. Fundort: berselbe.
- 1458. Daumenschrauben. Fundort: Scharfrichterei bei Lobenstein.
- 1459. Ein alterthimlicher Gefäßscherben, Masse schwarzblau mit Alimmermischungen und Kreisverzierungen. Fundort: Wall bei dem Wahlteiche.
- 1460. Ein vierkantiges stachelartiges Instrument von Eisen, fünf Zoll lang. Fundort: Wall am Wahlteiche.
- 1461. Ein alterthümlicher Gefüßscherben von blaugrauer Farbe und Kreisverzierungen. Fundort: Wall am Bahlteiche.

1462. Ein kleines Spinnwörtel-artiges Gebilde von Serpentinstein mit einer Kreisverzierung. Fundort: Wall am Wahlteiche.

1463. Eine Quantität Kohlen, ziegelartig gebrannter Lehm, Asche 2c. Fundort: Wall am Wahlteiche.

(Nr. 1459 bis 1463 wurden 1866 im Wall am Wahlteiche ausgegraben.)

1464. Zwei kleine alterthümliche Huseisen mit eigenthümlichen Griffen. Fundort: unfern Hainsbera bei ber alten Greizer Chaussee.

1465. Ein alterthümliches Flintenschloß. Fundort Wallgraben bei dem Triebeser Rittergute.

Insbesondere haben sich durch Schenkung von Alterthümern um den Verein verdient gemacht: Se. Durchlaucht der regierende Fürst Reuß j. L., Herr Heinrich LXVII., Höchstwelchem wir sür Seine dem Vereine allezeit bewiesene hohe Ausmertsamkeit und Theilnahme zum unterthänigsten Danke stets verpslichtet bleiben; sodann Herr Dr. Moses in Wilbetaube, Herr Dr. Eisenschmidt in Gera, Herr Kirchenrath Reinhold in Ebersdorf, Herr Oberlehrer Dr. Köheler in Reichenbach, Herr Grund- und Hypothenbuchssührer Kästner hier, Herr Buchhalter Landmann in Gera und Herr Oberingenieur Schwarz in Gera.

### IV.

Theils durch obigen Bücheraustausch, theils durch Ankauf wurde die Bereinsbibliothek, wie das Rähere das beigehende Berzeichniß sagt, Jum 108 Bücher vermehrt und ist deren Gesammtzahl angewachsen auf 3017.

### V.

Die Thätigkeit bes Bereins hat einen Haupthalt in den sogenannten Monatsversammlungen, welche an jedem ersten Mittwoch eines jeden Monats in dem Bereinslotale des Schlosses Reichenfels gehalten werden und in welchen zum Theil über den Berkehr mit den verdündeten Bereinen und sider den Resultate vorgenommener Ausgrabungen Bericht erstattet wird, zum Theil Vorträge über Geschichts- und Alterthumsgegenstände gehalten werden.

Ueber die im letten Geschäftsjahre stattgehabten Bersammlungen und gehaltenen Borträge, referire ich, um die behandelten Stoffe kurzlich anzubenten, nur folgendes Wenige.

In der Bersammlung am 2. August 1865 gedachte Herr Cand. theol. Thoß in längerem Bortrage des im Jahre 1827 verstorbenen Regierungsbeamteten Christian Friedrich Eisenschmidt in Gera, eines Mannes, aus dessen hinterlassenen Büchern und Schriften die Bibliothet unseres Bereins nicht unbedeutend bereichert worden sei, und welcher als Dichter und Humorist, sowie als Geschichts- und Alterthumssorscher viel geleistet und seinerzeit große Anerkennung gesunden habe und noch verdiene.

In berselben Sitzung hielt Hr. Pastor Bogenshardt aus Kopitsch einen Bortrag über die slavischen Bortstämme und die im Munde des Bolkes noch vorhandenen slavischen Sprachreste im thirringischen Ofterlande und erbrachte Belege und Beweis durch Namen

und Worte aus bem Familien- und Gewerbsleben und aus ber Landwirthschaft.

Desgleichen machte Hr. Dr. Riefe aus Nordhausen im Anschlusse an ben Bortrag des Borgenannten Mittheilungen über die Entstehung der deutschen Ortsnamen aus der keltischen Sprache und versuchte den Beweis, wie die Orte und Ortschaften ihre Namen zumeist durch ihre Lage haben.

In der Septemberversammlung hielt fr. Dr. Mosses von Wilbetaube einen Vortrag über die sogen. Jakobsmuschel und führte darin aus:

Dieselbe foll ihren Namen von St. Jakob bem Gerechten, einem berühmten Heiligen, haben und benselben einer Sage verdanken.

Als ein mit ben Reliquien bes heiligen Jatob belabenes Fahrzeug sich ber galizischen Kuste genähert, soll sich das Roß eines Ritters, welcher eben seine Hochzeit feierte, mit seinem Reiter, um nach dem Fahrzeuge zu schwimmen, in das Meer gestürzt und Roß und Reiter sich mit einer Muschel bedeckt haben.

Daburch sei diese Muschel das Symbol des heil. Jakob und als solches von den Pilgern und Rittern, welche für die Religion zu Felde gezogen, getragen worden. Sodann machte derselbe Vortragende verschiedene Mittheilungen über die Perlenfischerei in der Elster.

In der Oktoberversammlung hielt der Vereins-Direktor, Hr. Dr. Schmidt hier, einen Vortrag über die Pfahlbauten in der Schweiz, in Deutschland, Italien und Frankreich. Er sprach über beren Entstehung, welche bis in die germanisch-heidnische Borzeit reiche und über beren Bernichtung, welche durch Feuer erfolgt sei und schloß baran Mittheilungen über die Resultate der im Jahre 1864 in einem bei Wismar aufgefundenen Pfahldorfe vorgenommenen Nachgrabungen.

In der Novembersitzung legte der Bereinsdirektor, Herr Dr. Schmidt hier, mehrere für den Berein gewonnene interessante Stein- und Bronce-Alterthümer, darunter eine broncene Lanzenspitze, vor und knüpfte daran einen Bortrag, aus welchem Folgendes bemerkt werden mag:

Da Broncefachen im Boigtlande fehr felten aufgefunden worden find und Broncewaffen bis jetzt noch gar nicht, so ist die aufgefundene Broncelanze als ein sehr wichtiges Alterthumsstück zu bezeichnen.

Diese Funde widerlegen die allgemein verbreitete Annahme, als sei das Boigtland dis zu der Zeit, wo die flavischen Bolksstämme in dasselbe eingedrungen, ein wilftes mit Bäldern und Sümpfen bedecktes Land gewesen und zuerst von den Slaven kultivirt worden.

Bur Zeit der Slaven in hiefiger Gegend benutzte man die Bronce nur noch zu Schmucksachen und fertigte die Waffen längst nicht mehr aus Steinen, auch nicht mehr aus Bronce, sondern aus Eisen.

Die Zeit aber, in welcher die Steinwaffen gefertigt und geführt wurden, war eine weit frühere und muß auf 4-5000 Jahr zurückbatirt werden.

Schließlich sei zu bemarten, daß die fraglichen Funde, namentlich die Bronzelanze und Theile von aufgefundenen Gebäudewänden, äußerst treffende Aehn

lichteit mit ben Funden haben, welche in ben Pfahls borfern am Bobenfee gemacht worden find.

In ber Dezemberversammlung sprach ber Bereinssfetretär über das vom König Wlabislaus in Böhmen im Jahre 1479 ber Stadt hirschberg an ber Saale ertheilte Privilegium, erklärte die in Abschrift vorhandene Urkunde und reihte daran die nöthigen die Geschichte hirschbergs betreffenden Rotizen.

In ber Januarversammlung gab der Bereinssetretür eine Fortsetzung seiner im Jahre 1864 begonnenen Sammlung reußischer und thüringischer Lehnsleute seit dem 12. Jahrhundert.

In der Februarversammlung referirte der Bereinsdirektor Herr Dr. Schmidt hier über eine literarische Arbeit des Kaufmann Robert Sisel in Gera, über die Bergwerksgeschichte Reußenlands und seiner Umgebungen.

In der Märzversammlung machte herr Hausvater Reller hier einige Mittheilungen über ben sogenansten Zigemerkönig und sprach herr Dr. Moses von Wildetande nach einer Abhandlung Birchow's über die Pfahlbauten.

In der Aprilversammlung theilte der Bereinsselretär eine Urkunde Kaifer Karls IV. aus dem Jahre 1371 mit, saut welcher die Stadt Lobenstein der Krone Böhmen zu Lehn aufgetragen wird und entwickelte babei die früheren Lehnsverhältnisse Lobensteins.

In der Maiversammlung sprach berselbe unter Bezugnahme auf eine in dem Lobensteiner Intelligenzblatt vom 3. 1792 enthaltenen Abhandlung über die Gefangennahme des Herrn Heinrich des Mittleren Reußen

in der Schlacht bei Milhlberg im Jahre 1547 und erklärte alsdann eine Urkunde aus dem Jahre 1451, den zwischen Nisol und Hans von Wolfersdorf und Hans und Ehrhardt von Draxdorf über die Herberge zu Döhlen abgeschlossenen Kausvertrag betr., nach welchem die Letzteren von den beiden Ersteren die genannte Herberge mit allem Zubehör, nehst 2 Wiesen, einem Feldgrundstüde und einem Krautgarten für im Sanzen 27 A.Schol. verkauft haben.

In berselben Sigung gab Herr Dr. Moses von Bilbetaube die VII. Fortsetzung seiner Abhandlung über die Pflanzennamen in ihrer Bedeutung für die Geschichts- und Alterthumskunde.

Der Bortragende sprach über den weißen wilden Dorant, den gemeinen braunen wilden Dosten, Bocksbosten, den Bogelknötrich, (Blutgarde, Inngserntritt), den Ackers oder Feldkümmel, (Katharinenkraut, Braut in Haaren, Gretchen im Grünen), die Feldkamille, (Hermännchen, Hermelchen) und die Wegwarte und entsaltete das diese Pflanzen mit dem Alterthum versbindende durch die Sage gewobene Band.

In ber Junisitung sprach herr Cand, theol. Thog von Untermhaus unter Bezugnahme auf Urfunden aus ber betreffenden Zeit über die religiösen und sittlichen Zustände Deutschlands und insbesondere Boigtlands zur Zeit des breißigjährigen Arieges.

Herr Lehrer Meigner von hier hielt alsbann einen Bortrag über die Gestalten und Charaktere des Nibelungenliedes und darauf erstattete der Bereinsdirektor Dr. Schmidt hier aussuhrlichen Bericht über die Nachgrabungen, welche der Verein Ende Mai dis. Is. auf der Umwallung des Wahlteiches in der Nähe von Hohenleuben veranstaltet hatte.

Dieser Bericht ift bem biesjährigen Jahresberichte beigebruckt worben.

In der letzten, der Juliversammlung, endlich sprach herr Lehrer Meißner von hier über Ulrich von Hutten in seinem Streben und Wirten für geistigen Fortschritt und theilte zuletzt der Vereinsselretär die Stiftungsurfunde der Kapelle zu Altengesees vom Jahre 1517 mit, dieselbe in hinsicht auf Geschichte und Kultur erklärend und beleuchtend.

Somit ift die Thätigkeit in den Monatsversammlungen wohl eine rege zu nennen und find wir insbesondere denjenigen auswärtigen Mitgliedern, welche in denselben Borträge gehalten haben, zum Danke verpflichtet.

Dabei können wir nicht unterlassen, den dringenden Wunsch auszusprechen, daß man immer noch mehrseits, als dis jest geschehen, im und für das Interesse des Bereins wirken möge, sei es durch Erwerbung von Alterthümern, sei es durch wissenschaftliche Forschungen, sei es durch Borträge.

Die Macht einer Genossenschaft ruht in der Mitarbeit jedes ihrer Glieder und so dürfte keines unserer Mitglieder außer Stande sein, dann und wann entweder einen Alterthumsgegenstand, oder eine Frage, oder eine Mittheilung, oder eine Anregung herbeizutragen, die den Zwecken des Bereins dient und den einzelnen zur Weiterforschung berufenen und bereiten Genossen willsommen ist. Mit ber Hoffnung endlich, daß diefer Wunsch sich erfülle und daß mindestens die seitherigen Freunde und Förderer des Bereins bessen Zwecken auch in dem neuen Jahre mit frischer Freude fortdienen, beschließe ich diese turze Uebersicht.

Hohenleuben, am Tage ber Hauptversammlung, ben 9. August 1866.

## Volkseigenthümlichkeiten der Voigtländer und Lausiker.

Nur mit Befangenheit habe ich es unternommen, bem brieflich ausgesprochenen Wunsche unseres hochgeehrten Berrn Bereinsdirektors nachzukommen und Ihnen heute in der ersten Sauptversammlung, der beizuwohnen ich die Ehre habe, eine vergleichende Bufammenftellung von Bolfeeigenthumlichfeiten der Boigtlander und Laufiter zu bieten. Diese Befangenheit beruht auf bem Sinblide auf's bescheidene Mag meiner Rrafte, und fie ergiebt fich ferner aus ber Schwierigkeit der Aufgabe, gerade bie Beisviele aus der großen Menge von Thatsachen in einen engen Rahmen zusammenzufaffen, welche am zwedmäßigsten zum Nachweise ber Behauptung bienen, bag in der Sittengeschichte, in den Bebräuchen und dem Aberglauben, überhaupt in den alten Ueberlieferungen genannter Bolfeftamme eine vielfache Uebereinstimmung herrscht. Wie ich eben mir zu be-- merten erlaubte, lege ich alfo bei meiner Bergleichung bas Bewicht auf Uebereinstimmendes.

Da wir die älteste Geschichte unfers Landestheils und die der Lausitzer kennen, so wird es nichts Befremdendes für uns haben, im hiesigen Bolksleben Bieles aufzusinden, was mit den Sitten und Gebräuchen in der Ober- und der Niederlausitz völlig gleich erscheint. Denn ein großer Theil vom Thun und Harden eines Bolks, von seinem Denken und Kürwahrhalten, die tausend Fäden, welche sich durch sein Sinzel- und Familienleben ziehen, und an die sich wie Arhstalle Borstellungen an Borstellungen gruppiren, serner mancher Brauch im öffentlichen Leben, alle diese Menkerungen sind, auch wenn die Verbindung nicht immer sichtbar blieb, die Blüthen und die Früchte seiner früheren Geschichte.

Durch ihre älteste Geschichte ruden bas Boigtland und die Lausit aneinander.

Es sind zwei Länderstreden, welche einst von den Slaven in Besitz genommen worden waren. Aber während der Name "Boigtland" nicht an das Sorbenvoll erinnert, ist der Lansitz durch den Namen, wenn
ich so sagen darf, der Stempel ihres frühern allgemeinen Slaventhums geblieben. In heide Provinzen
zog germanisches Leben ein; aber während es in der
einen die ihm fremden vollsthümlichen Elemente nicht
ganz erdrücke, wälzte es sich in der andern lawinengleich daher, um das Nationale der Sorben zu begraben, so daß nur hie und da noch wie einzelne abgebrochene Aeste oder zersplitterte Stämme Spuren desselben zurückgeblieben sind.

Als germanisches Leben bas Slaventhum verdrungte, fetzte es fich jedoch auf einem Boben feft, den schon früher beutsche Bölker bewohnt hatten. Im Often bis zur Elbe lebten vor ber Slavenzeit Semnonen, und von der Elbe westwärts bis an den Thüringer Wald hatte der gleichsalls deutsche Stamm ber Hermunduren seinen Wohnsitz aufgeschlagen. Im Süden des Boigtlands aber, wo sich der Boden in Wellenlinien erhebt und besonders in dem jetzt Bahern angehörigen Theile, war nach Angabe der Tacitus der deutsche Stamm der Narsker oder der Barisker seshaft.

Da Sitten und Gebrauche, sowie andere altere Ueberlieferungen eines Bolts gleichfam aus feiner Ge schichte hervorgewachsen find, so muß ich Ihre Aufmerkfamkeit noch furze Zeit auf jene Sahrhunderte binlenten, in welchen fich germanische Bolfer gurudzogen, um ben Slaven Plat zu machen, und in welchen bann wieder bentiches leben vom Chriftenthum angehaucht und mit Gewalt ber Waffen in die flavischen Befitzungen eingebrungen tam, um feine Berrichaft zu entfalten. Gewiß ift nicht baran zu benten, bag bie flavischen Milcaner und Luficger in ben Laufigen und Die Sorben hier im Boigtlande als eine Rriegsmacht einrudten. Die Worte Berbers, jur Charafterisirung aller Glaven niedergeschrieben, laffen fich gewiß auch auf unsere Stämme anwenden: "Trot ihrer Thaten waren die Slaven nie ein unternehmendes Kriegs- und Abenteuervolt wie die Deutschen; vielmehr rudten fie biefen ftill nach und befetten ihre leergelaffenen Blate und länder." Die Barister, welche schon im 2. Jahr. hunderte Berbündete der Markomannen gegen die Römer waren, ichlossen fich gewiß auch bis gegen bas 6. Sahrhundert ben deutschen Beereszugen gegen die Romer an. Wenn nun auch tein allgemeines Berlaffen bes Landes von Seiten ber Barister anzunehmen ift. to muß man es boch für wahrscheinlich halten, dag bie eigentliche Priegsmacht fortzog. Als nun bie Sorben pormarts brangen, jogen fich bie Refte ebenfalls juriid und verbanden fich vielleicht mit ihren Stammgenbffen. Bereinzelte Gemeindeglieder des Baristerstammes blieben möglicherweise in bem waldreichen Gebirge während ber Slavenzeit zurud; als frembe Leute, welche in ihren jum Theil unwirthlichen Berfteden von ber berrichenden Bevölferung geduldet wurden und welche nur verftohlen bann und wann jum Borfchein tamen, geftalteten fie fich in ber Sage ju fleinen "Walbmanneln" ober zu ben "Holzweibchen" bes Schönecker Balbes und anderer Gebiete um. Diefelben Sagen-Mange hört man auch in ber Laufit, wo von bem Bolt ber Querre ober Zwerge, auch Lutchen (englisch little, flein) genannt, die Afchenfruge stammen follen.

Es würde zu weit abführen, wenn wir den Blick auch auf jene Kämpfe lenken wollten, durch welche den Slavenvölkern ihre Selbstständigkeit entrissen ward. Hier wie in der Lausitz kennt die Sage noch solche Gegenden, in denen heiße Kämpfe stattsanden. Wohl zogen die Sorben "gegen die Deutschen in's Feld, verstanden kein einziges Wörtlein deutsch"; sie sattelten "die Goldsüchse allesammt sich und legten die klirrenden Sporen sich an; sie gürteten die blitzenden Schwerter sich um", wie ein wendisches Volkslied anhebt, — doch war der endliche Sieg nicht ihre.

7

ş

;

Ġ

Wenn ich mich jetzt einer Vergleichung von Volkseigenthümlichkeiten der Boigtländer und Lausitzer zuwende, so werden uns dabei bald germanische, bald slavische Elemente entgegentreten. Unsere Theilnahme muß wach erhalten werden, wenn wir bei Bolksbräuchen die Blicke rückwärts lenken können: denn die älteste Kulturgeschichte und der alte Götterglaube sind der Grund und Boden, auf welchem das Gebäude der Bolksüberlieferungen und Bolkseigenthümlichkeiten sich erhebt. Doch wollen wir dabei beherzigen, daß nur mit größter Borsicht die Tröpflein der echten Ueberlieferungen aufzufangen sind, welche mitten durch die trüben Tagewasser aus dem frischen Born der Urgesschichte quellen.

Die Eigenthümlichteiten eines Boltes beruhen auf bem Götterkult,

ber-Gemeindeversaffung und ben Rechtsverhaltniffen und endlich

auf bem Jamittenleben der Borfahren.

Da das religiöse Teben der ältesten Bewohner des Boigtlandes und der beiden Lausitzen im Allgemeinen gleich war, — denn der Götterkultus der Germanen und ebenso die Götterlehre der slavischen Bölker mochten in verschiedenen Ländern nur wenig Unterschiede zeigen, — so spricht sich die Aehnlichkeit des gegenwärtigen Bolkslebens in der Lausitz und im Boigtslande im

Kinderspiele, in ben Gebrauchen und im Aberglauben bei den Festzeiten des Jahren und in ben Sagen aus.

Ringele, ringele Rosentranz, Wir saßen auf der Weide, Spannen klare Seide, Ein Jahr, sieden Jahr, Sieden Jahr sind um und um, Oreht sich Jungser N. N. um. Weil sie sich hat umgedreht, Hat ihr Schatz ein'n Kranz bescheert, Und eine goldne Kette!

So heißt es mit geringen Abweichungen in bem bekannten Spiele sowohl in der Lausitz, als auch im Boigtlande. Der Schatz, d. h. der Bräutigam, ist hier der Frühling, welcher der Erde einen Blumenstranz bescheert, — und eine goldne Kette. Die goldne Kette ist der Blitz, — und wahrscheinlich haben zu dem Spiele ursprünglich nur 7 Mädchen, als die 7 Wintermonate gehört, welche sich nach und nach von der in der Mitte zu denkenden Sonne abs und wieder ihr zugekehrt haben. Bedeutsam ist für uns dann auch die Weide, welche unser Liedchen nennt; sie erinnert uns an Odhin, dem sie geheiligt war. So wird der schlichte Kinderreim zu einem interessanten Zeugnisse für's Frühlingssest der heidnischen Germanen und für den Kultus ihrer höchsten Gottheiten. —

Roch viel bestimmter tritt uns der Obhinskultus in dem Spiele entgegen, bei dem die Rinder fingen:

Ringele, ringele Rofentranz, Wer fitt brin? Der alte Raifer. Bas macht er? Febern schleißt er, Kielen beißt er; Trägt die Magd das Wasser ein Fällt der ganze Kessel ein!

Denn hier erscheint uns, nach Haupt's Erläuterungen im Sagenbuche ber Lausit, Obhin als ber alte Kaiser in seiner Wolkenburg, ohnmächtig und schwach geworben, ba bes Winters Herrschaft angegangen ist. Er ift im Kinderspiele zur weiblichen Beschäftigung bes Feberschleißens herabgewürdigt worden; die Federn aber sind die Schneeslocken, welche er herabstreut; und der Schluß des Liedes mag das Gewitter andeuten.

In "Unterwegs" schreibt Lothar Bucher (p. 376) baß in ben Worten und selbst in ben Melodieen ber Reimereien bei Kinderspielen eine merkwürdige Ueberseinstimmung besteht, ja daß manche Melodieen in den verschiedenen Ländern, z. B. auch in Frankreich und in England, ganz gleich auftreten. Wenn wir wissen, daß viele solche Kinderreime und Spiele auf heidnische Gebräuche zurückzuführen sind, so können wir auch der gelegentlichen Bemerkung Bucher's beistimmen, nach welcher die jetzt Unsinn enthaltenden Texte doch versmuthen lassen, daß sie in ihrer ursprünglichen Fassung einen guten Sinn hatten.

Wie ich schon ausgesprochen habe, kann bei der Masse Stoffs, der sich herbeidrängt, an ein erschöpfendes Behandeln der gestellten Aufgabe nicht gedacht werden; es sind nur einzelne Beispiele, die ich herausgreife, die aber, wie ich hoffe, darthun werden, daß von den Kinderspielen an durch Feste und durch's stille Familienleben bis zu der ernften Stunde, da Einer aus dem Kreife seiner Lieben scheidet, manche Ucbereinstimmung zwischen den Lebensäußerungen der Boigtländer und Lausiger sich findet.

Wenn man im Boigtlande und in ber Laufit bie Baume in ben Weihnachtsfeiertagen fcuttelt, bamit fie reichlich Obst tragen, so steht man, wenn auch unbewuft, noch auf bem alten Götteralauben. Denn unfichtbar fchritt Frigg, die mutterlich beim Bolle nach bem Rechten fab und Lohn und Strafe gewiffenhaft vertheilte, burch die Dorfer, und in ben Garten berührte fie die Fruchtbaume. Damit biefelben aus bem Binterichlaf ermachten, wenn bie Göttin tam, mukten fie geschüttelt werben. Dag biefem Brauche wirklich eine heibnische Borftellung zu Grunde liegt, geht baraus far hervor, dag man in Butiftedt vor dem Dreifonigstage alle Obstbäume zu schütteln und babei zu rufen pflegte: "Schlaf nicht Bäumchen, Frau Holle fommt!" Frau Solle aber ift die Friag. — Und daß man auf ben Dörfern noch gegenwärtig hier wie in ben Laufitsen feine Arbeit vor ben Weihnachtsfeiertagen gern beendigt und an den heiligen Abenden Nichts vertauft, fteht nicht minder mit bem Frigge - Rultus im Zusammenhange. Die Böttin trat auch in die Saufer ein. um den Aleik ber Spinnerin und die Ordnungeliebe ber Sansfrauen ju prufen. — Bei allen beutichen Bölfern regierten Obbin ober Burten und feine liebenswürdige Gemahlin Frigg bas Leben jedes Ginzelnen. fowie das Leben ber Natur. Sobald die Safte in ben Bäumen aufwärts ftiegen, begann ber Rampf mit ftorenden Gewalten und mit Ungeheuern: doch fiegreich

führten fle des Sommers Herrschaft ein sum fich que rudzuglehen, fobald bie Blatter im Berbfte wieber von ben Baumen fielen. Frigg jog im Sommer fegnend durch die Fluren; es wurde ihr zu Chren jedes Jahr bas Fest der heiligen 12 Rächte, das Juelfest gefeiert, und der Berba, ber mütterlichen Erbaöttin, welche wohl nicht felten an ihre Stelle trat, opferte man ben wilben Daß fich bas Andenken an Obhin und an Frigg im Boigtlande und in ben Laufiten, wenn auch nur unbewufit, erhielt, ift gang besondere an dem Aberglauben und den Gebränchen der 12 Unternächte au erkennen, fowie fich die Erinnerung an die gum Opfer bestimmten Gber vielleicht in bem Familienbrauche, die Schweine vorzugsweise in ber Weibnachtszeit zu schlachten, erhalten haben mag. - 3m Boigtlande wie in der Laufit ift man am Weihnachtsheiligenabende am liebsten neunerlei Gerichte und darunter Die sogemannte Seele bes Berings Herina. man an die Stubenbede; benu nach 100 Jahren wird aus ben aufgewerfenen Beringefeelen ein Bferb, fo heißt es vielleicht mit hindeutung auf Wurtens heilige Roffe. Um Weihnachtsheiligenabende wird auch bas Bieh im Stalle zeitiger gefüttert, ein Brauch, ber iebenfalls mit bem alten Gebote der Ruhezeit, die eintrat, wenn bie Götter auf die Erbe ftjegen, gusammenhängt. - Firse wird am Neujahrstag gegessen, damit man reich merbe. Diefen Brauch möchte ich für eine Ueberlieferung flavifder Borftellungen ansehen, ba der Sirie besonders von ben flavischen Rationen für Glück bringend gehalten wird. Die in Mahren anfässigen Pobluzaken beschließen ihr Hochzeitmahl mit Hirse;

den Brautlenten bringt hirse Wohlstand und der Genuß besselben nicht blos zu Neujahr, sondern auch am Fasinachtstage, galt schon in altesten Zeiten als Borbedingung eines guten Jahres. In den Sitten und Gebräuchen der Deutschen von Nort (p. 206) wird darauf hingewiesen, daß hirsetörner wegen ihrer Form die Thautropfen vertreten, daß aber Thau als vornehmste Bedingung der Fruchtbarkeit anzusehen sei.

An dem Fest der Wintersonnenwende, an dessen Stelle das Weihnachtssest getreten ist, kamen die Götter in der Menschen Nähe. Sollte ich da nicht der Zeit der Unternächte anch insofern noch gedenken, als in ihr das Bolk im Boigtlande und in den Lausigen die Zukunft zu erforschen sucht? Die Träume in den Unternächten sind bebeutungsvoll. Am Sylvester gießt man Blei, und zwar aus einem Erblössel durch einen Erbschlissel in eine Erbschlissel; ans den sich bildenden Figuren wird gewahrsagt.

Beim "Schichelwerfen" am Shlvester erfährt bas Mäbchen, ob es im nächsten Jahre aus bem Hause tommt; bas eingefallene Salzhänschen verkindet Tod— Am Beihnachtsheiligenabenbe wird im Boigtlande von ben Mäbchen mit einer Stange in ben Hihnerstall gestoßen und Acht gegeben, ob der Hahn oder die Henne Töne hören lassen, beadert der Hoah, krieg ich an Moa; gadert die Henn, krieg ich kenn!" Dersselbe Orakespruch ist auch dem lausiger Mäbchen wohlbekannt; nur nimmt dieselbe Rußschalen und wirft sie unter die Hühner, indem es aufpaßt, ab Hahn oder Hihner laut werden. Wenn in der Lausig auch am Andreasabende bas Hihnerorakel befragt wird, so

fehlen babei doch die Nüsse, welche nebst den Aepfeln, erst zur Weihnachtszeit ihre Bedeutung und magische Kraft erhalten. Während im wendischen Volksliede Mädchen mit Aepfeln schieben, um den Burschen zu erobern,

"Bohin das Aepflein laufen wird, Dahin wirft fahren Du nach ihm",

tauft sich im Volgtlande der Bursch am Weihnachtsheiligenabend ohne zu handeln einen Apfel und trägt ihn bis zum nächsten Morgen bei sich. Geht er dann zur Frühmette und hat er ihn vor der Kirchthüre gegessen, so ist das erste Mädchen, welches kommt, seine künftige Frau.

Bahrend in bem Geft ber Wintersonnenwende die Rudtehr ber feanenben Gottheiten Obhin und Friga gefeiert wurde, begann im Februar bie Borfeier des altgermanischen Frühlingsfestes. Dieselbe murde ie nach ber süblicheren ober nörblicheren Lage ber Orte, theils in ber ferften, theils in ber zweiten Salfte bes genannten Monats abgehalten. Berba, bie norbifche Borth, fam aus der Umgebung ihres heiligen See's, um unter ber Betheiligung ihrer Priefter in einem von weißen Rühen gezogenen und verbecten Wagen bie Lande zu burchziehen. Bon ihr wurde Segen für Fruchte und Bieh erbeten und in ihrer Rabe berrichte Freude und Luft und aller Rampf hatte ein Enbe. Aus diesem Fest ber Berba entstand burche Christen= thum die Fastnacht. Geblieben ift berfelben, nicht blos im Boigtlande und in ber Laufit, fondern allgemein, die Ausgelassenheit, die Borliebe filt gewiffe Speifen, welche an bas Weihnachtsfest erinnert; ge blieben find auch die Umzuge in mancherlei Berkleidungen, als eine hindentung auf jene Briefterzüge, denen von dem Bolte mancherlei Baben als Opfer entgegengetragen murben. An das Sonnenrad ben Rabiveichen erinnern uns bie Breteln; bie Sonnenfcheibe tann vielleicht durch die Bfanntuchen gedeutet werden, obicon bie driftliche Spinbolit biefe Begenftunde zu der Feffel, womit Chriftus gebunden wurde und dem Schwamme, womit man ihn am Rreuze trantte, macht. Un jenes altgermanische Fest ber Segen fpenbenben Berba, vielleicht auch ber flavischen Zima, ber Göttin bes Lebens und Furchtbarfeit, erinnert uns endlich mancher voigtländische und lausitisifche Aberglaube, ber fich auf Blud und Segen in Saus- und Reldwirthschaft bezieht. Um Kaftnachtstage werben in ben frühen Morgenstunden für bie nachfte Ernte Strohseile gebunden, bamit bie Barben gegen ben Mäufefraß geschütt bleiben. Des Nachts 12 Uhr ober fruh vor Sonnenaufgang muß bie Bausfrau nadend von bem Tifche fpringen. Thut fie einen weiten Sprung, fo macht ber Flachs auf bem Felbe, sobald die blaue Blüthe fich an ber Spipe zeigt, bis jum Erscheinen ber Samentapfeln auch einen weiten Sprung, d. h. er wird recht lang. Die Hausfrau muß aud früh vor Sonnenaufgang einige Faben Garn absvinnen und ein Wenig Flache hecheln.

Ob das in dem Boigtlande vor wenigen Jahrzehnten noch gefeierte Frühlingsfest, bei welchem man das Lied fang:

Wir alle, wir alle kommen 'raus, Und tragen heute den Tod 'naus: Komm Frühling, komm wieder mit uns in das Dorf, Willfommen, lieber Frühling!

ein Nachklang des Ofteradienstes ist, wird man schwerlich mit Sicherheit bestimmen können, da auch die Slaven ein Frühlings- oder Todtensest geseiert haben, das
mit dem Dienst der schon genannten Ziwa zusammenhing. In Debschwitz bei Gera zog man noch in neurer Zeit mit einer Puppe, einem strohernen Bilde in
Gestalt des Todes, auf eine lange Stange gebunden,
durch das Dorf nach der Elster und warf die Puppe
dann in's Wasser. Und ebenso zogen, um wenigsteus
ein Beispiel aus der Lausitz auszusühren, die Bewohner
von Königshain alljährlich am Sonntage Lätare mit
Fackeln von Stroh nach dem nahen Todtensteine, und
unter dem Gesange des Verses:

Den Tob haben wir ausgetrieben, Den Sommer bringen wir wieber!

zogen sie zurick. — Preusker vermuthet in seiner Arbeit über das Sühlingssest der alten Deutschen und Slaven, daß wegen der zeitigen Feier desselben — dieselbe siel gewöhnlich auf Lätare — sein Ursprung in wärmeren Ländern, im Orient zu suchen sei. Die europäischen Stämme, sowohl Germanen als auch Slaven, mögen es von ihren Ursisen, aus Persien und Indien, mit in das Abendland gebracht haben. Und man ist veranlaßt, dieser Ansicht beizustimmen,

wenn man erwägt, daß auch ein anderer Ueberreft des alten Frühlingsfestes, das Pflanzen junger Birken auf den Dorfangern, das Aufstellen der "Maien" in den Stuben am Fest der Pfingsten, nicht blos im Boigtlande und den Lausitzen, sowie in Böhmen, Schlesien und der Walachei bekannt ist, sondern auch im sonnigen Indien sich bei den Festlichkeiten wiedersindet. Die Birken können als ein Bild der Lebensfraft und der Lebensfreude angesehen werden, und in Indien mochte der Maiendaum sein Original in dem aufgerichteten Zeigefinger des Liebess und Lebensgottes Schiwa haben.

Die von germanischen Böltern verehrte Göttin bes auffteigenden, zur Berrichaft gelangenden Lichtes und bes strahlenden Morgens mar die Oftera, die Göttin, von der es in einem altdeutschen ichon von Jakob Grimm mitaetheilten Wiegenliede heißt, bag fie "Bricht bem Linde Blumen, blane, rothe." 3hr Sauptfeft, an beffen Stelle bas driftliche Ofterfeft getreten ift, murbe im April gefeiert und der Ursprung von mancherlet Gebranchen, welche fich erhalten haben, ift in dem mermanischen Seideuthum zu suchen. 3ch fann mich dobei um fo turger foffen, als die Ofterbranche fo verbreitet find, daß wir fie nicht als eigenthümliche Aengerungen des poigtlandifchen und laufitifchen Bolislebens befonbers aufzufaffen haben. Die Oftereier, mit ben Ratben ber Sonne roth und gelb bemalt, find bie Simbilber der Fruchtharkeit; fie dürfen hauptfächlich am grunen Donnerstage in teinem Saufe feblen. Das Ofterwasser hat besondere Kraft und Birtung, wenn man es in vorgefdriebener Zeit und Beife, vor Sonnenaufgang am Charfreitage ober ersten Ofterfeiertage, aus fließendem Wasser und ohne dabei zu sprechen, holt. Es geht nicht in Fäulniß über, hilft dem Bieh und heilt den Kopfschmerz.

Ein Ueberreft bes altaermanischen Frühlingsfeftes ift auch die Reier der Walburgisnacht por bem erften Die angezündeten Weuer find die Opferflammen ffir die Frühlingsgöttin Oftera: Die Beren, welche in biefer Nacht eine so große Rolle spielen, sind die "weisen Frauen", welche Rrauter fochten und mit bem Briefteramt belleidet, als "Alvunen" in dem germanischen Bötterfultus auftraten. Sie versammelten fich in der erften Mainacht auf dem Horfel- und Infelberge in Thuringen, auf dem Staffelfteine bei Bamberg, auf ber tleinen Welfeninfel Blatulla zwischen Deland und Smaland gelegen, und an vielen andern Orten, besonders aber auf dem Blodsberge im Barg. - Das Angunden ber Balburgisfeuer nennt man im Boigtlande und in ber Laufit "bas Herenaustreiben"; bie Rinder schwenken die brennenden Befen oder merfen fie hoch in die Luft. Bum Schutze gegen Beren macht man Rreuze an die Stallthuren und ftedt frifche Birtenreiser auf die Dungerstätten. Um ben Binfenund Bilmschnitter, ber mit Sicheln an ben Füßen burch die Kelder geht und das Korn, welches ihm bann zu Gute kommt, abschneidet, von ben Aeckern abzuhalten, wird in ber Laufitz wie im Boigtlande am Walpurgisabende treuzweis über die Fluren geschossen. In Silbbeutschland heißt ber Bilmschnitter "Bilwitschneiber", und bieser Name erinnert an ben flavischen Bilwit ober Plon, ben Gott bes Reichthums und zugleich des Todes. Auch die "Pilweisen" der schlesischen und lausitisischen Sagen sind Kobolde oder von Kobolden besessene Menschen, die Andern Schaden zufügen. In einer Sage von den Pilweisen zu Leuben tritt ein schwarzer Bock auf; da derselbe auf den Teufel hinweist, so verbindet sich mit den weiblichen Pilweisen (und mit dem Bilmschnitter) der Begriff der Heren. —

Der Johannistag bezeichnet bas Fest ber Sommersonnenwende. In jener Zeit, ba bas religiöse Le= ben viel inniger als jest von den großen periodifch wiederkehrenden Erscheinungen des naturlebens berührt wurde, mußte auch ber Tag, von welchem an die Sonne fürzere und fürzere Bahnen am himmelsbogen beschreibt, ebenfo wie die Tage der Wintersonnenwende von den germanischen Bölfern ausgezeichnet mer-Die schöne Sitte, am Johannistage die Todtenhugel mit frifden Blumen, den Baben des Sommers, zu schmücken, erganzt die Weihnachttssite, welche vorfcreibt, die Lebenden mit Gaben zu erfreuen. Früher wurden auch am Johannistage allgemein auf den Boben Feuer wie zur Zeit des alten Frühlingsfestes anaexundet: im Boigtlande fcheint biefer Brauch, ber fich in der füblichen Laufit noch erhalten hat, verfdwunden zu fein. Die Rinder, am Johannistage abgewöhnt, haben fpater Blud, eine Meinung, die man auch bei ben Wenden in ber Laufit findet; biefe jagen: Das Abgewöhnen ju Johannis fei mehr wie tausend Thaler werth. — Am Johannistage sucht das Bolt, wie an teinem andern Tage in den verschiedensten Kräutern wirksame Heilkräfte, oder es erwartet

von ihnen Zauberhilfe; besonders gilt das Wohlverleih als heilfam. Doch eine Wunderblume, die sich am Johannistage öffnet, hat das Boigtland nicht. In der Oberlausit blühen deren zwei, auf dem Schalksteine bei Jonsdorf und auf dem Löbauer Berge; die letztere, gepslegt von den Geistern des Berges, wird von dem vaterländischen Dichter Eduard Kauffer auf Grund einer alten Ueberlieferung also beschrieben:

An jedem Blatt ein Silberrändchen Schließt leuchtend ein das weichste Grün. Die Blume roth mit weißem Käntchen, Ihr Kelch ein magisch Glühn und Sprühn! Der Stengel blau und blau der Stempel, Die Burzel Gold in goldnem Moos! So, duftend durch der Bergtrift Tempel, Erwartet sie ihr dunkles Loos.

Aber wenn auch ber voigtländischen Sagenwelt eine Wunderblume fehlt, so hat sie doch zwei Aepfelbäume, welche in der Weihnacht Früchte trugen. Der eine stand bei Weida in dem Kloster Cronschwitz, der andere zu Altenstedt bei Baireuth. Die deutsche Sage kennt überhaupt mehrere solche Wunderbäume, die in der Christnacht eine Mitternachtsstunde lang gleichzeitig Blüthen und Früchte trugen. Sin solcher Apfelbaum stand z. B. auch zu Tribur am Rheine; man nannte seine Aepfel Drautleinsäpfel, entweder abgeleitet von der heiligen Getrudennacht, oder von unsers Herrn (ahd. trohtin) Geburtsnacht, wie denn auch Odhins Beiname Thrudr und die Nacht seines Erscheinens die Wunschnacht ist, in welcher alle Schätze

fich formen, alle Bunder fich erfüllen und ber Bunichbaum blüht. (Grengboten 1864, Dr. 49.)

Zahlreicher Aberglaube ift im Boigtlande und in ber Laufit mit bem Andreastage verknüpft. Da fich biefer Aberglaube faft burchgängig auf die Erforschung der Butunft bezüglich zu ichließender Chebundniffe begiebt, fo ift anzunehmen, baf die beibnischen Germanen an demfelben Tage ein Fest zu Ehren Friggas, ber Bottin ber Chen und bes hauslichen Lebens, feierten. Unter bem besonderen Schutze berfelben ftanden bie Bäume und Sträucher, welche in ben Garten, alfo innerhalb der bas Saus umgebenden Ginfriedigung aepflanzt waren und barauf ift benn auch vielleicht ber poiatlandifche und laufitifche Gebrauch, am Andreastage Zweige von Kirschbäumen einzutragen und im Waffer bis zum Weihnachtsfeste zum Blüben zu bringen, jurudzuführen. Much bas Gebell bes Sundes, ber von den alten Deutschen den Thieren beigezählt murde, welche die Gabe ber Weissagung befagen, ift bedeutsam. Im Boigtlande und in ber Lausit nehmen bie Madchen einen Ganferich in ihren Rreis; bas Mabchen, nach welchem ber Banferich fich zuerft breht, betommt am erften einen Mann, ober heirathet im laufenden Jahre. Ganfe find weiffagende Bogel. Gine Gans, ber winterliche Fettvogel, bem bie Zeit angehört, wo das Nachtbewußtsein, die Traumthätigkeit ber Seele erhöht wird, war ein Attribut des Traumund Schlafgottes Zeus Trophonius, und in Nordbeutschland wird aus dem hellen oder dunkeln Bruftbeine ber Martins- (in England ber Michaelis-) gans belles oder bunfles Winterwetter prophezeit. - Sier 3\* .

im Boigtlande wie in der Lausitz horcht man am Andreasabende auf einem Kreuzwege, oder die Mädschen schilteln an einem Erbzaune oder an einer Basch= stange, wobei sie im Boigtlande sprechen:

"Erbzaun ich schüttle Dich, Lieber Andreas, ich bitte Dich, Laß mir erscheinen Den Herzallerliehsten, meinen, Wie er geht, wie er steht, Wie er mit mir zum Altar geht."

## ober:

"Des, mes, Lieber Sen Andres, Ich wollte Dich bitten, Du wollest mir lassen erscheinen, Den Herzallerliebsten meinen, In seiner Gestalt, in seinem Habit, Wie er Sonntags in die Kirche giht."

In der Lausitz legen sie einige Körnchen Hafer mit einigen Körnern Lein vermischt in's Bett und in alle vier Wintel der Kammer und sprechen:

"Ceas, Reas, Mein lieber Sankt Andreas, Ich fa', ich fa' Haberlein, Daß mir mein Schatz allerliebst erschein In der That und in der Wahrheit, Was er um und an sich hat." Sie horchen wohl auch auf das Hundegebell; benn in jener Gegend, woher das Gebell kommt, wohnt ber Zukunftige.

Mit bem Sunde haben noch mehrere Thiere die Gabe ber Beiffagung. In ber Laufit wie im Boigtlande achtet man auf Spinnen, die ale Bausbewohner zum Gefolge ber Frigg gehören; boch icheinen bie Oratelfpruche nicht immer übereinftimmend gu fein. 3m Allgemeinen gilt, bag Spinnen am Bormittage Glud bringen, daß fie aber am Nachmittage und befonbers jur Rachtzeit, sowie im Momente einer besonders wichtigen Sandlung von übler Borbedeutung find. -Die Schwalbe bringt bem Saufe Glud, an bem fie niftet; in einem folden Saufe bricht auch tein Reuer aus. - Wenn man ben Zukuk bas erfte Mal rufen so giebt die Bahl feiner Rufe - die Jahre welche man noch zu leben hat. - Der Nabe mar ber Bogel Wurtens und in Folge beffen bei ben alten Deutschen gar bedeutsam. An feine Stelle ift bie Prahe, hier und ba auch die Dohle und überhaupt jeder Bogel mit ichwarzem Gefieder getreten. Go gilt bas Gefchrei eines Raben vor bem Saufe als Angeichen eines Todesfalles. — In der Edda werden bem Odhin zwei kluge Raben, Huginn und Muninn, beis gelegt, die fich auf feine Schultern niederlaffen und ihm Melbungen in's Ohr fagen. (Jatob Grimm, deutsche Mnthologie p. 108.)

Ebenso galten auch alle in bas Geschlecht ber Gulen gehörige Bögel, besonders ber Uhu, bei ben alten Deutschen als Schicksalsvögel; ihr Geschrei zeigt wie

das des Raben den baldigen Tod eines Familiengliebes ober Rachbars an.

Ein gefangener Deutscher weissagte dem Herodes Agrippa, als derselbe muthlos und traurig im Festanzuge und mit Ketten an Hand und Fuß im Burghose des Kaisers Tiberius zu Tusculanum stand und ein Uhu sich auf den Baum setze, an dem Herodes lehnte: "Der Du hier in der Nähe dieses Schicksatvogels stehst, sei getrost, bald wirst Du befreit werden und zu den höchsten Ehren gelangen; aber merke wohl auf, wenn Du diesen Bogel wieder siehst, wirst Du nach fünf Tagen sterben (Helzer, prot. Monatsblätter, 2. B. 2. H. p. 104.)

So bruchstüdweise auch bas Angeführte ift, fo lang ift es doch wieder im Berhaltniffe zu bem Gangen, das ich Ihnen heute biete. Aber ich mußte gerade bie= fen Theil der Ueberlieferungen nach mehreren Seiten hin in's Auge faffen, ba in ihm fo viele Gigenthumlichkeiten der Boigtlander und Laufiter begründet find. Wenn ich biefelben zu vergleichen habe, fo mußte ich nach meiner Meinung auf die abergläubischen Borftellungen und auf bie Brauche, welche aus bem Götterfult ber Vorfahren entsprungen sind, den Hauptton legen. Der Muthmaßung ist hier jedoch noch Raum ju geben, bag ber und jener Ueberreft bes beutschen Beibenthums nicht von den Ureinwohnern abstammt, sondern seine Quelle in den fortgeerbten Ueberlieferungen hat, welche auch die deutschen Ansiedler nach ber Slavenunterjochung, trot ihres driftlichen Bekenntniffes, treu bewahrt hatten. Guhren wir die Ueber= lieferungen auf die Barister ober Hermunduren und in ber Lausit auf Semnonen, führen wir fie auf bas Franken- ober auf das Sachsenvolk zurück, überall gelangen wir zum Mythus, d. h. dem Götterglauben, der, wie Jakob Grimm es ausspricht, von Bolk zu Bolk in unendlicher Abstufung wurzelt. —

Bolfgang Menzel fagt: "Fern und vergeffen von ber fogenannten gebildeten Welt wohnt bie fcone Sage noch unter ben armen Rindern ber Natur." Sie ift es, welche fo recht zu ben Gigenthumlichkeiten eines Bolfes gezählt werden muß; nur ba, wo, um mit unferem beimgegangenen Mitgliede Alberti ju reben, bas Bolt ben Drang hatte, alles, was irgend mertwürdig erschien, in bas Bereich feines Raturbienftes ju ziehen und fo mit bem Glauben auch feine Beschichte zu vermählen, ift ber gebeihlichfte Boben, auf bem fich die Sage anbauen und fortpflanzen tonnte. -Wo nun bei zwei Bolloftammen gleiche Sagenfreife auftreten, ba mußten auch die Glaubensvorftellungen ber Borfahren und eine Summe geschichtlicher Ereigniffe biefelben fein; die Rindlichkeit bes Glaubens mar biefelbe, und gleich ift auch die jest unbewußte Unhänglichkeit an ben vom Chriftenthum verbrungten Götterhultus. Es ift in ber That eine Gigenthumlichfeit des Bolkelebens im Boigtlande und in den Laufiten, bag bier wie bort gleiche Sagenftoffe auftreten. Wenn man nicht fest bavon überzeugt mare, daß aller Sage Grund ber Mythus, ber Götterglaube ift, welcher in beiben Brovingen nur wenig Abweichenbes haben tonnte, bann möchte man an eine fünftliche Berpflanzung mancher Sagen benten. Sier wie in ben Laufiten erzählt man von der wilden Jagd, bem wüthenden, eigentlich Burtens Beere, von großen

Irrlichtern mit manchen übereinstimmenden Ginzelnheiten, vom Alp, bem Wechselbalge, vom Schlangenkönig und ben Brachen; hier wie in der Laufit tritt ber Rauberer Pumphut auf, der Fliegen in feinen Sut gaubert und in ben Duhlen einspricht; und gang befondere finden fich in den Sagen von den Niren und Wassermannern, fowie von den Bolzweibchen und Bwergen viele übereinstimmende Ginzelnheiten. Burichen gehen vom Tanze mit den Wafferfräulein in beren Wafferschloß; vom Waffermanne wird die Wehfrau zur Entbindung feiner Frau geholt; Solzweibchen verfolgt der wilbe Jager; Die Zwerge erscheinen als gutmuthige Geschöpfe, welche jedoch burch vorgesettes Rümmelbrot in Born gerathen. Gie helfen ben Landleuten bei ihrer Arbeit, leihen fich Brot und Braupfannen, tommen gern ju Bochzeiten und verlaffen endlich die ihnen liebgeworbene Begend in großen Schaaren. — Während fie aber in ber Laufit in Bagen über bie bohmifche Grenze fahren, werben fie im Boigtlande auf einem Rahne über die Elfter gefest.

Mögen Ihnen diese Beispiele genügen, um in's Bewußtsein zu rufen, daß viele Sagenstoffe dem Boigt- lande und der Laufitz gemeinsam find.

Wir haben bei Bergleichung der Bolkeeigenthumlichkeiten im Boigtlande und in den Laufigen jett auf die frühere Gemeindeverfassung und auf die Rechtsverhaltnisse der Vorsahren zurückzugehen.

In beiben Provinzen zeigt fich neben ber germanischen auch die flavische Dorfanlage. Obschon uns in ben Namen sehr vieler Ortschaften die Eriunerung an die alte flavische Bevölkerung hinterlassen worden ift, so muß boch noch ein anderes Zeugniß bafür, daß ein großer Theil der Ansiedelungen nicht von den Germanen gegründet wurde, angegeben werden.

Wie jedes Weichthier sich sein besonderes Gehäuse baut, oder noch besser, wie jede Polypenart auf eigene Weise die Kalkzellen zum Korallenstocke aneinander sügt, so daß der letztere dem Natursorscher zum Merkmale der Speziesbestimmung wird, so haben auch die Slaven in anderer Weise wie germanische Bölker ihre Vorsansiedelungen gegründet. Zwar soll, wenn dieser Bergleich hier aufgestellt wurde, nicht gesagt werden, daß sich im Bolksleben ein gleicher dunkter Trieb, wie im dem thierischen Leben zeige, da ganz gewiß in ersterem ein selbstbewußtes Handeln theilweise auch in den frühesten Perioden nachzuweisen ist: doch kann man auch die Thatsache, daß Vorsanlagen auf eine ursprüngsliche slavische und andere auf eine germanische Bewölkerung schließen lassen, nicht völlig wegleugnen.

Bon Bernhard Cotta ist in "Deutschlands Boben" trefslich nachgewiesen worden, wie sich die Form der Ansiedelungen im Allgemeinen nach den Bodenformen richtet; freilich bleibt uns dann die Thatsache, daß z. B. in zwei gleichen Thälern die Dörfer nach verschiedenen Prinzipien gegründet wurden, völlig unerklärt, wenn wir nicht auch zugleich uralte Gemeindeverfassungen mit zu Rathe ziehen. Während in den altgermanischen Dörfern noch heute in derselben Weise, wie Tacitus bereits geschilbert hat, die Höse ohne Ordnung bei einander liegen, schließen sich dieselben in allen Slavendörfern eng einander an. In seiner Schrift: "Der Bauerhof in Thüringen und zwischen der Saale und

Schleften" fagt Dr. Landau, daß die flavischen Dörfer. welche fich in Thuringen nur noch felten in ihrer urfprfinglichen Geftalt erhalten baben, pormaltenb eine bald mehr, bald minder scharf ausgeprägte runde Korm In ber Mitte liegt ein Anger, theilweise mit einem Teiche, der rings von Weiben - ober Erlengefträuch umschattet wird, ober es erhebt fich auf bem freien Dorfplate die Rirche, wenn biefelbe nicht am Eingange bee Ortes aufgebaut murbe; häufig ftebt auch auf bem Anger bas Gemeindehaus. In Dörfern. welche ihre flavische Form noch rein erhalten haben, finbet sich ein einziger Zugang; gewöhnlich ist jedoch noch außerdem ein Ausgang ungefähr an ber entgegengesetzten Dorffeite vorhanden. Jeder Sof hat feine Ginfahrt und ein kleines Thor daneben nach dem Anger zu. Und wie fich hier die runde Anlage bes Dorfes immer ausprägt, fo ift diefelbe auch nach Auken zu erkennen. wo oftmale bichte Seden bie Obft- und Grasgarten ber Bofe einschließen und bon ben Relbern abgrenzen. - Die enggeschlossene Hofanlage findet fich natfirlich in dem wendischen also nördlichen Theile der Laufit viel reiner als im Boiatlande: doch bilben bort die Bofe häufig lange Gaffen, wie in Spreemit, Mechhola und Teuern, obgleich die runde Form des Dorfgrundriffes wie bier im Boigtlande nicht ganglich fehlt. ausgeprägt ift die flavische Dorfanlage in ihrer Form. bag ich in ber Abbildung eines russischen Dorfes eine folche von einem wendischen Dorfe ber Lausit zu erbliden meinte und daß mich oftmals im Innern Böhmens bas füße Gefühl beschlich, als sei ich in meinem Beimathlande. - Es fällt nicht fcwer, in

vielen voigtländischen Dörfern die flavische Form, obmohl sie nach und nach durch Reubauten etwas vermischt wurde, deutlich nachzuweisen. Ich führe beispielsweise folgende Dörfer im sächsischen Theile des
Boigtlandes an: Unter- und Oberwürschitz, Görniz,
Gunzen, Kröbes, Grobau, Taltiz, Pleeschwiz, Magmiz, Schlodiz, Theuma, Oberlose, das früher nur Lose
hieß, Weischliz, Kürdiz, Thossen, Thossell, Leubniz,
Tobertiz, Zobes, Brokau und Roizschau. Und daß
die gleiche Dorfanlage auch im Reußischen zu sinden
ist, wird schon von unserem Herrn Bereinsbirector
in seiner Topographie der Pflege Reichensels bemerkt.

Dag in der fpateren Zeit die ursprüngliche Dorfanlage nicht gang verloren ging, ja bag man vielfach noch die alte Eintheilung des Bodens in der Gegenwart erhalten findet, beruht auf ber Bebeutung, welche nicht blos ber Ban, sondern jeder einzelne Gemeindeverband in materieller, politischer und religiöfer Beziehung hatte. Rach der Eroberung des Landes wurben biefe alten Berhältniffe geschont, ba man, wenn fie zerriffen worden waren, Alles zerriffen und in der Folge eine wuste Berwirrung hervorgerufen hatte (Lanbau a. a. D.) Reben ben Dorfanlagen, beutschen sowohl wie flavischen, hat sich zugleich noch in ber Gegenwart der nationale Unterschied der ersten Ansiedler in Charaftereigenthumlichkeiten und anderen Erfceinungen erhalten. herr Dr. Schmidt führt ein hierher gehöriges Beispiel in den Dörfern Triebes und Langenweisenborf in Landaus icon genannter Schrift an, und ich muß es von der Laufit ebenfalls beftätigen, bağ oft in nabeliegenden flavifchen und beutschen Ortschaften die Bewohner streng gesondert bleiben. Das deutsche Reuliedel in der preußischen Oberlausitz hängt mit den wendischen Oörfern Altliedel und Rapatsch saft zusammen und doch zieht nie ein Dienstbote aus letzteren oder aus einem andern wendischen Oorse nach Reuliedel, ebensowenig, wie man in dem deutschen Bellwitz bei Lödau, das von wendischen Oörfern nur durch das Thal des Lödauer Bassers getrennt ist, einenwendischen Dienstboten hatte oder gehabt hatte, als ich auf dem dortigen nicht unbedeutenden Kittergute als Hauslehrer meine Wirksamkeit begann.

Es mag mir an diefer Stelle erlaffen bleiben, bie Wege speziell vorzuzeichnen, welche man einschlug, um die Sorben in bem Boigtlande und die Milczener und Lusiczer in den beiden Lausiten zu germanisiren. Einen Sauptantheil an diefer Arbeit mogen bie deutschen Anfiedler gehabt haben, welche sich zerstreut amischen den Slaven niederließen. Bon bedeutendem Einfluß in diefer Hinficht maren auch die beutschen Städte, und endlich barf ber Ginfluß, welcher von Beamteten und Brieftern ausging, nicht vergeffen mer-In ber alteften Zeit murden in ben Studten bie Sorben nicht geduldet; fie follten Acerbauer bleiben und ihr Wohnplat mar beshalb bas Dorf. bas offene Land. Es heißt in ben Statuten ber Stadt Zeulenroda aus bem Jahre 1438: "sie sullen in teine weisse wissens ein= nehmen gu Burgern pomifch, echtische (geachtete) rebt verloffne Leuth auch die entronnen oder unerliche ge= boren find." Hier find unter den "pomifch Leut" vielleicht die Nachkommen ber Slaven im Boigtlande gemeint, ober es find wirklich eingewanderte Bohmen,

alfo Sprachvermandte bes unterbrückten Sorbenvolkes. bie, weil fie für unehrlich angefeben murden, bas Blirgerrecht nicht erlangen tonnten. Auch in ber Laufit war vom 12. bis wenigstens mit bem 14. Jahrhunberte deutsche Geburt eine Bedingung gur Riederlaffung, wendische Nationalität bagegen ein Mafel, welcher bie Berechtigung jum Seffhaftwerben innerhalb ber Städte ausschloß. — In ber Arbeit Berthold Sigismunds: "Aus bem Boigtlande" wird, geftütt auf Limmers Angabe, als Beweis für den früheren rechlofen Buftand ber Bauern angeführt, bag auf Grund eines 1288 zwischen zwei Boigten abgeschloffenen Bergleichs "ein herr nur zu Lichtmesse und nach vorheris ger Runbigung meglofen, b. h. bas einem Bauer verliebene Leben zurudnehmen burfe." Dabei follte er bem Bauer nicht nur ben Lehnschilling guruderstatten, fondern er burfte auch für bie bem Gut erwiesenen Berbefferungen bie Entschäbigung nicht vorenthalten. Diefe Buftanbe erinnern uns an alte laufiger Berhalt-Der auf erbunterthänigem Boben geborene Unterthan burfte ohne Bewilligung bes herrn fich von biefem Boden nicht entfernen; und zwar zerfielen in ber Lausit bie erbunterthänigen Berfonen in folche, welche ein eigenthumliches erbunterthäniges Nahrungsgrundftiich befagen und in folche, benen von bem Herrn nur ein Gut mit allem Zubehör, eine fogenannte Lagnahrung zur Bewirthschaftung zugewiesen, überlaffen worden war. Erftere durften mit Einwillianna der herrschaft ihr Gut unter gemissen Befdrankungen verkaufen; die Bewirthichafter ber Lagnahrungen hatten natürlich nur auf das Befitthum ein

Anrecht, welches fie im Laufe ber Zeit aus eigenen Mitteln fich erworben hatten, und biefes mußte ihnen, im Kall fie von dem Herrn auf ein anderes Grundftud verfest murben, wieder vergütet merben. - Mus biesem Abhängigkeitsverhältnisse der Unterthanen ber Herrschaft ergaben sich gewisse Hofdienste, Frohnen, welche von den Dorfbewohnern sowohl in ber Laufit als auch im Boigtlande zu leiften maren. - 2018 zu Luthers Kirchenreformation an vielen Orten Deutschlands die gedruckten Bauern fich erhoben, ftanben biefelben auch im Bolatlande und in der Laufits gegen ihre Herren auf. 3m Aufruhr 1525 belagerten bie Bauern die Stadt Blauen und zerstörten Dobenau und es wird auch aus der Laufitz erzählt, daß man 1540 35 Bauern aus Oberberthelsborf und 14 aus Betershain in Görlit eingesett und drei von ihnen hingerichtet habe, weil sie gegen "ihren Erbherrn find aufgestanden wegen ber Hofarbeit." - In ber Laufit wie im Boigtlanbe mußte bis in die neuere Zeit das Bolf in tiefer Untermurfigleit verharren: ja bie Berhaltniffe brachten es im vorigen Jahrhunderte noch mit fich, daß junge, auf einem Dorfe geborene Leute erft ber besonderen Erlaubnik ihrer Gutsherrichaft bedurften, wenn fie, wie 3. B. in Reichenbach, bas Weberhandwert erlernen wollten. In der Oberlausit befreite eine gewisse Dienstzeit beim Militar ober bas Studium ber Wiffenschaft, hauptfächlich ber Theologie, von der Erbun= terthänigfeit.

Durch die sich mehr entwickelnden, fest mit reichsfreiheitlichen Rechten begabten Städte der Oberlausitz wurde in letztgenannter Brovinz das Bolksbewußtsein mehr entwickelt als im Boigtlande. Bier mar baffelbe selbst in vielen Städten noch mit tiefer Dunkelbeit umfangen. Selbft ber voigtländifche Beichichtefdreiber Limmer, welcher mit großer Borliebe die Stammbaume ber Boigte ftubirte, tann ben Seufzer nicht unterbruden. baf in bem Boigtlande "die Geschichte nirgende bas Bild eines felbstthätigen Bolkslebens aufanftellen vermöge." Und wenn bas Bolt aus feinem Rreise einen Sagenftoff verarbeitet hat, wie bie Erinnerung an einen reichen und gelehrten Bauer, fo ftellt es nur das Lächerliche in den Borbergrund. - Wie fparfam find im Boigtlande Manner aus bem Bolte. welche fich burch fich felbst emporarbeiteten und in ben Wiffenschaften etwas Bemertenswerthes leifteten: ermahnenswerth ift nur ber gelehrte Bauer Rungel: - während man bagegen aus ben Lausigen eine lange Reihe von Namen anführen fann, beren bem Baueroder nieberen Bürgerstande angehörige Träger nicht bloß bei ihren Zeitgenoffen, sondern auch bei der Nachwelt Bewunderung erregten. -

Noch hat sich im Volksmunde vereinzelt die Erinnerung an die Härte des ehemals herrschenden Abels
erhalten. Die lausisische Sage erzählt uns von einem
"bösen Herrn von Spree", der im Grade keine Ruhe
sinde, weil er "bei Lebzeiten ein grausamer Herr und
Leuteschinder gewesen" sei; und in den voigtländischen
Sagenstoffen wird "ein stolzer und grimmiger Herr
in Neuendorf" genannt, der seine Bauern knechtete; der
Teufel half auch einem armen Bauer, während er dem
"gottlosen Junker" einen Possen spielte. — Leider
aber lebt die Erinnerung an all' die Boigte unserer

Provinz saft gar nicht mehr im Boltsmunde, und nur um einen einzigen Namen hat die Sage, soviel mir bekannt, ihr grünes Reiß geschlungen. Ein Landvoigt Heinrich Reuß, wahrscheinlich der Reiche von Plauen, wird in einer Sage bezüglich der Gründung von Schöneck genannt und ebenderselbe ist es auch, von welchem Limmer die sagenhafte Geschichte der Stiftung des Alosters Mildenfurth erzählt. In den Lausigen dagegen blüht noch das Andenken an böhmische Herzige und an Markgrafen: Wiprecht von Groizsch und Gero der Große sind noch unvergessen und von letzterem heißt es in einem alten Bolksliede:

Zu Lausitz erster Fürst war ich, Dreißig wendische Herren tödtet' ich, Stiftet Gernrode von eigner Hab, Daselbst sieht man noch heut mein Grab.

Ein Drittes und Letztes ist es, worauf ich heute Ihre Ausmerksamkeit lenken will:

Die Eigenthümlichteiten eines Bolkes prägen sich auch im Familienleben aus. In demselben ist Mansches von den Borfahren überliefert worden; mancher Brauch hat seine Burzel in altgermanischen oder slavischen Borstellungen; er ist, wie auch der Sprachgebrauch ihn nennt, "herkömmlich." Berühren will ich nur kurz die Einrichtung der Bauerstuben, besonsders in den abgelegenen Bezirken; hier hat mich's immer angeheimelt, weil Bielerlei so war, wie in den Wohnungen der Wenden. Auf den Dörfern über Adorf sehlt selbst nicht die "Schwent", die slavische Wiege, eine Hängematte; es sehlt auch nicht der

"Libint", jener Schlott, unter bem bas mr Belenchtma ber Stuben bienenbe Rienfeuer brennt. fieht man hie und da noch einige Ueberrefte nationalen Tracht, so wird die Täuschung um so größer. In ber Schleiger Begend fah ich Frauenjaden, die im Schnitte faft aans ben Jaden ber oberlausitischen Wendinnen glichen; untenbaran fand fich ber gleiche breite Bürtel und hinten berfelbe Ruopfbefat, 6 Anbpfe in zwei Reihen, die nach unten auf einander zulaufen. Die Budelhaube bes Boigtlandes gleicht ben wendischen Hauben mancher Gegenden und auch die jest fast ganz verschwundene Spreizhaube mit ihrem breiten Spipenrande erinnert an die Sauben der Wenden im Weustauer Kreise. Wie in dem flavischen Theile ber Oberlaufit trugen auch im Boigtlande die alteren Frauen und felbst die Madden ihre haare furgaeschnitten und hier wie bort hat sich bas Sprichwort noch erhalten: "Lange Haare, furzer Berftand!" ein Wort, bas freilich viele Leute Lugen ftraft.

Auf was ich besonders hinzuweisen mich genöthigt sehe, das sind die Gebräuche bei der Aindtause, der Hodzeit und beim Begräbnisse.

Zuwellen giebt die Frau ober Jungfran, welche als Bathin zu einer Gevatterschaft gebeten wurde, ihren Freundinnen einen Kaffee. Dieser sogenannte "Lachtassee", wie er in der Lausitz heißt, wird im untern Boigtlande noch vereinzelt "Freudenweckele" genannt. Bemerken will ich hierbei noch, daß im Jahre 1737 die Einwohner von Lengenselb auf die kursurftliche Polizeiordnung von 1661 hingewiesen wurden, in der gesagt ist, daß das "beh denen Gevatterschafften,

besonders bei benen Fabrifanten fo febr eingeriffene Freuden - Weigele, welches bei und nach dem Gevatterbiethen, wohl manchmal fehr fpate in die Nacht hinein gedauert" habe, "hinführe ganglich abgestellet und umb 20 Grofchen beftraft werden" folle. Aehnliche Berordnungen wurden auch in ben Städten der Oberlaufis. 2. B. in Zittau, gegen bas Unwefen beim Lachtaffee erlassen. — Wie in der Lausitz follen auch im Boiatlande von den Bathen breierlei Mingforten, ein Gold. ein Silber- und ein Rupferftud in ben Bathenbrief eingebunden merben; gewöhnlich wird jeboch in neuerer Beit bas Golbstück weggelaffen. Bei manchen Lanbleuten in der Delsnitzer Gegend wird wie bei den oberlausiter Wenden, wenn die Bathen jur Rirche geben wollen, von diefen laut gefagt: "Einen Beiben tragen wir fort, einen Chriften bringen wir wieder." Die Wöchnerinnen bekommen von den Gevattern nach ber Rindtaufe ein neues oft fehr toftbares Rleidungs= ftuct. eine Sitte. Die sich wie im Boigtlande nur bei ber wendischen Bevölkerung ber Laufit findet. ben Wenden allein ift es auch wie hier Gebrauch, daß die Confirmanten, wenn fie "abbitten" geben, d. b. fich bei ihren Taufpathen bebanten, von diefen Befangbücher ober andere Beschente erhalten. Mancher Aberglaube, ber mit ber Niederfunft und mit ber Rindtaufe in Berbindung fteht, ift beiden Provingen gemeinsam. Go barf 3. B. die Mutter feine Leiche anfeben, weil das zu hoffende Rind dann blag bleibt. Man darf ihr auch nicht eine Taffe oder Kanne, an der ein Stud fehlt, vorsetzen, weil fouft das Rind eine Safenscharte befommen würde. Neugeborne werden vor der Taufe nicht allein gelassen, damit sie nicht vom Wechselbalge vertauscht werden. Hat man dem Täuflinge dreierlei Geld eingebunden so wird derselbe später reich.

Eine große Aehnlichkeit findet fich bei den Sochzeitsgebräuchen. Der wendische Bochzeitbitter geht fo, wie er ehemals im Boigtsande erschien, mit einem großen Stocke in der einen Sand. An den Stock ift oder war ein bundfeidenes Tuch geknüpft und auch am Sute befand fich ein folches in der Regel. ber linken Seite ber Bruft trug er einen Ameig von Der Brautführer, Die Brautgespielin und Rosmarin. ber Brautvater nebft Brautmutter fpielen Sauptrollen. Der Bug zur Rirche murbe auch auf ben voigtländischen Dörfern wie bei Wenden von Mufikanten angeführt. und auf dem Rückwege werden die Reuvermählten noch an einzelnen Orten mit Gewehrschüffen empfangen, woffer Geld vertheilt wird. Bie bei den Benden werben noch vereinzelt von ben Gaften Meffer und Gabeln zum Hochzeitmahle mitgebracht und ber empfangene Sansrath wird für Alle jur Schau ausgeftellt. In der Gegend pon Sobenleuben mar ober ift es noch vereinzelt Sitte, bak vor ber Hochzeit jeder ber Berfprochenen bem andern ein Stud Gelb giebt. Diefer Gebrand findet fich auch bei den laufitisischen Wenden, und bort heißt das Stuck Beld, welches fowohl bei der Berlobung, als auch beim Miethen der Dienftboten gegeben wird. Sambawt. - Der Rammermagen spielt auch in der Laufitz eine Rolle; wie bort, wird er auch noch jett im Boigtlande vor dem Fortfahren dreimal angezogen. Bon ihm aus wirft

man Ruchen unter die Menge und wenn quer über ben Weg ein Band gezogen murbe, mufte ber Wagen mit einem Stude Beld ausgeloft merben. - Bon bem vielen Aberglauben, der fich in beiden Bropinzen bei ben Tranungen findet, will ich nur Giniges, um Ihre Aufmertsamteit nicht zu fehr zu ermüben, hier anführen: Beben die Brautleute zur Trauma in die Kirche, fo legen fie Geld in ihre Souhe, bamit es ihnen fpater nicht an Gelbe fehle. Begegnet ben Brautleuten ein Leichenzug, fo muß Gines von ihnen bald fterben. Auf dem Gange zum Tranaltare dürfen fich Braut und Brautigam nicht umfeben, bamit bie Ghe nicht zerriffen werde; por bem Altare muffen fie aus bemfelben Grunde recht bicht bei einander fteben. **Set**t Die Brant vor dem Altare den fuß etwas weiter vor. fo wird sie Berrin. Um Trauungstage barf fich tein Unfall ereignen, fonft wird die Epe unglücklich. es am Trauungstage founig und hell, fo wird die Che gludlich; ift es fturmifc, fo giebt es Bant und Streit. Regnet es ber Braut aber in ben Rrang, fo wird fie reich. Beim Hochzeitmable wird ein brennendes Eldit por bie Braut und eine por ben Brautigam gestellt; weffen Lickt querft verbreunt, ber ftirbt zuerst. Benn irgend möglich, fo zieht bie Bratt bei zunehmendem Monde in das Saus ihres jungen Mannes, weil bas Segen bringt. --

Wie bei den frohen Festen, so treten auch bei bem Tode und bei ben Begrabuiffeierlichkeiten manche Sittenzüge auf, welche, als den Bolgtlandern und Laufigern gemeinsame, hier noch genannt zu werden trerbienen.

Ift ber Tobestampf ein schwerer, fo legt man ben Sterbenden auf Stroh: nach bem Tode muß baffelbe verbrannt werden. In manchen Dörfern bei Delenit werden die Nachbarn gerufen, wenn Jemand fterben will, um gemiffermagen Beugen bes Tobes zu werden. Die Augen werden bem Berftorbenen zugebrückt und ein Renfter wird geöffnet, bamit bie Seele, wie man meint, hinaustonne. Balb nach bem Bericheiben fommt bie Leichenfrau, um ben Leichnam zu maschen und ihn auf's Leichenbret zu legen. Sie übernimmt an vielen Orten, 2. B. füblich von Aborf und von Delsnit, bas gu Grabe bitten und bon jebem Gingelnen, ben fie eingeladen bat, bekommt fie wie bei ben Wenden ein Geichent aus Brot, Birfe, Geld und Anderem beftehenb. Dem Todten merben bie Lieblingegegenftande Wenn man die Leiche aus bem Saufe mitaegeben. trägt, fest man ben Sarg leife auf ber Schwelle nie-Die Wenden fagen dabei: "Wir wollen ihn ein Bischen auf ber Schwelle ausruhen laffen." Borber bat man von dem Todten, der aufgebahrt in der Sausffur oder Stube lag, Abichied genommen. Ift der Sarg aus bem Behöfte, fo fturgt man bie Stuble in ber Stube um. Rach bem Ginfenten des Sarges wirft ein Jeder brei Bande Erde nach, bamit man ben Berftorbenen leichter vergeffe. - Die Trauereffen find in ber Causit wie im Boigtlande gebräuchlich. -

Bon dem zahlreichen Aberglauben, der sich in beiden Provinzen bei Gelegenheit von Todesfällen findet, mögen folgende Beispiele hier angegeben werden: Auf die Leiche darf man keine Thräne fallen laffen, souft hat der Todte keine Ruhe. Wenn eine Leiche

im Saufe liegt, barf nichts aus bemfelben verborgt, verfauft ober verschenft werben. Jedenfalls barf bies beshalb nicht geschehen, damit nicht mit folden, vielleicht mit bem Todten in Berührung gefommenen Begenständen, Zauberei getrieben merde. Bon einem Lebenben barf nichts mit in ben Sarg tommen; er murbe balb fterben ober im Leben ferner feine Freude haben, auch barf bem Tobten von beffen eigenen Rleibungeftuden fein Gegenstand, 2. B. fein Banbchen in ben Mund fallen, fonft murbe ihm balb ein Glied ber Kamilie nachfolgen. In biefen lett angeführten Beifpielen fpricht fich ein milber Bampprismus aus. Der Bampprismus tritt befonders bei ben flavifchen Bolfern auf, und eine Bergleichung biefer Seite bes voigt= ländischen Aberglaubens, nach welchem die Berftorbenen Lebende an fich ziehen, mit ben Beisvielen, welche Haupt in feinen Rachträgen zum Sagenbuche ber Laufit (Lauf. Magazin, 41. B. p. 79-81.) mittheilt, zeigt eine vollfommene Uebereinstimmung. -Schluffe will ich noch auf eine Sitte aufmertfam machen, die auf das frühere Glaventhum des Boigtlandes hinweift, - es ift die weiße Crauerkleidung. Die Frauen trugen auf vielen Dörfern ein weifes Ropftuch über ber ehemals gebräuchlichen Spreizhaube, die aber einen schwarzen Spitenrand hatte. trugen fie ein weißes hinten jufammengefnupftes Brufttuch und eine weiße Schurze. Gingen fie mahrend ber Trauerzeit zum Abendmable, so setten sie eine Spreizhaube mit weißen Spigen auf. Bor 20 bis 30 Jahren fah man z. B. in der Reichenbacher Gegend biefe Trauerkleidung bäufig; jest mag fie nur noch

von aang alten Leuten vereinzelt beibehalten merben. In Tischendorf wird noch gegenwärtig wie bei den Wenden der Sarg mit einem weißen Tuche bedeckt. - 3ch barf wohl nur mit wenig Worten baran erinnern, bag bie weife Tracht bei allen Slaven die Trauer anzeigt. Bei Mustau in ber Oberlausit hüllen fich die Frauen, welche tiefe Trauer haben, in ein langes weißes Tuch; biejenigen, welche bem Berftorbenen ferner ftanden. binden ein weißes Tuch über den Mund, fo bag ber untere Theil bes Gesichts bavon verbectt wird, ober fie tragen eine weife Stirnbinde, welche besonders in ber näheren Umgegend von Bauten fehr gebräuchlich Die weike Trauerkleidung gilt mit noch anderen Eigenthumlichkeiten als eine Unterftützung für bie Unnahme, bag man bie Urheimath ber Slavenftamme in Sindoftan ju fuchen habe. -

Wenn ich mit diesen Angaben meinen Bortrag schließe, so habe ich nochmals, wie ich bereits am Eingange bemerkte, darauf hinzuweisen, daß ich nicht erschöpfen wollte. Es würde dies in einem einzigen Bortrage bei der Masse Stoffs, den ich bereits gesammelt habe und der jedenfalls nach den verschiedenen Seiten hin einen wesentlichen Zuwachs erhalten muß, gar nicht auszuführen sein. Biele Sammler sind ersforderlich, das Material zu Tage zu fördern, und fleißige Arbeit ist dann nöthig, zu vergleichen, damit wir nicht blos ein Gesammtbild der Bolkseigenthümzlichseiten in verschiedenen Provinzen erhalten, sondern auch mit klarem Blicke überschauen können, durch welche Sigenthümslichseiten die Bewohner sich einander nähern. Berthold Sigismund, der mit gleichem Eiser die äußere

Natur wie die des Menschengeistes und die Naturgeschichte des Bolles studirte, sprach es aus, daß für den Ethnographen das vergleichende Inventar der mehr und mehr aussterbenden Reste des alten Bolksthums nicht minder Werth habe, als für den Natursorscher die vergleichende Zusammenstellung der Floren und Faunen verschiedener Gebiete. (Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, 1865, Nr. 94.)

Dr. E. Sobler.

## Bericht

über die Nachgrabungen, welche der Boigtlandische Alterthumsforschende Verein gegen Ende Mai 1866 auf der Umwallung des Wahlteiches beiehohenlenben veranstaltet hat.

Es ift in hiefiger Gegent kein Ort, von welchem so viele Bolkssagen existiren, wie ber Wahlteich. Hieraus ist auf die historische Wichtigkeit zu schließen, weiche dieser Punkt hat. Die am meisten über ihn verbreitete Sage ist folgende:

Auf ber ehemaligen Erberhöhung, wovon noch ein Ueberreft auf der nördlichen Seite des Teiches, und zwar nicht weif von dem Lande entfernt, stand einst ein Schloß. Es war ganz von Holz, so auch die Glode. Einst nachdem die Mitternachtsstunde geschliebene gen hatte, versant es plözlich. Dieser übriggebliebene Higel ragt bei gewöhnlichem Wasserstande nur wenig siber die Wassersläche hervor.

Der frühere größere Sügel wurde in ben 80er Jahren bes vorigen Jahrhunderts größtentheils abgetragen. Ein Handarbeiter, welcher hierbei thätig gewesen war, wußte von etwaigen Junden nur zu berichten, baß bieselben in Steinplatten und Kahlen bestanden hätten.

Der Verein ließ vor längeren Jahren eine kesselartige Vertiefung dort einschlagen, fand jedoch nur gewöhnlichen Lehmboden. Der frühere Besitzer wollte von Mehla her nach diesem Teiche, unter dem Rasen, einen gepflasterten Weg gefunden haben. —

Die schanzenartige Erberhöhung, welche an ber nördlichen Seite bes Teiches befindlich ist und eine halbmonbförmige Gestalt hat, von dem Teiche an bis zu dem Rande allmählig in die Höhe steigt und mit einer mauerartigen Erderhöhung endet, ist mit einem Graben umgeben, welcher an beiden Enden mit dem Teiche zusammenhängt und zwar derart, daß das Wasser aus dem Teiche ungehindert in benselben eindringen kann; was ehemals bei größerer Tiese noch mehr der Fall sein mußte.

Die Breite biefes umwallten Plates beträgt 61 Schritte, der Querdnrchmesser 41 Schritte und der Umfang des Schanzenauswurfes 81 Schritte.

Da das Holz, welches darauf stand, kürzlich abgeschlagen wurde, veranlaßte ich die Arbeiter, welche bei dem Herausthun der Stöcke daselbst bkschäftigt waren, auf das Borkommen alterthümlicher Gegenstände zu achten. Es wurde mir von benselben auch bald über ein Auffinden von künstlich aufeinander gelegten Bruchsteinen berichtet, und zugleich zwei Alterthumsstücke überreicht.

Es wurden nun an diesem Orte Nachgrabungen veranstaltet und zwar 1., bei der aufgesundenen Steinsage. Diese erwies sich als eine Grundmauer, welche %4 Elle tief, 1 Elle start war und aus unbehauenen Schiefersteinen bestand, welche mit der Tiefe an Stärke zunahmen. Dieselbe bildete eine Viereck von 6 Schritten im Durchmesser. Die Lage desselben war an der Mitte des Schanzenauswurses, jedoch so, daß eine äußere Seite hinter der höchsten Stelle des Schanzenauswurses sich befand und deumach nicht ganz die zu dem Graben ging. Die Grundmauer war nicht überall horizontal, sondern steig, bei gleichmäßiger Tiese, mit dem nach vorn aufsteigenden Erdoden in die Höhe.

- 2) Eine berartige Grundmaner fand sich ferner in ber Mitte dieses Playes; sie war 3 Schritte lang und verlief in die Quere.
- 3) Es wurde ein Quergraben in ber Mitte bieses Blaves und zwar bis auf ben gewachsenen Boben geführt.
- 4) Eine Bertiefung, welche öftlich lag, wurde bis auf den natürlichen Boden aufgebeckt. Sie hatte eine brunnenartige Beschaffenheit und eine Tiefe von brei Ellen; doch fehlte eine Umfassungemauer baran.
- 5) An mehreren Stellen wurden keffelartige Einschläge ober auch Gräben gemacht.
- 6) Im Wallgraben fand sich, daß derselbe bis zu dem gewachsenen Boden 3/4 Elle tiefer war, als er jest ift.

Bei diesen Nachforschungen waren folgende Funde beachtenswerth:

- 1) Ein alterthimlicher Gefäßscherben von Thon; derselbe hatte eine seste Beschaffenheit; die Masse ist schwarzblau und mit Glimmer gemischt. Areisverzierungen sind an demselben bemerklich.
- 2) Ein vierkantiges, stachelartig verlaufendes Inftrument, von Eisen; dasselbe ist 5 Zoll lang und sehr verrostet.
  - 3) Ein alterthümlicher Thongefäßscherben von blaugrauer Farbe, mit Kreisverzierungen versehen.
- 4) Ein kleines spinnwörtelartiges Gebilde von Serpentinstein, Dasselbe hat einen Kreiseinschnitt. Es trägt die Spuren von Abungung, durch längeren Gebrauch.
  - 5) Sine Quantität Kohlen, ziegelartig gebrannter Lehm, Afche und dgl. Derartige Ueberbleibsel von Feuer fanden sich an vielen Stellen dieses Blaves.

Was die ehemalige Beftimmung dieses Ortes anbelangt, so hatte berfelbe jedenfalls mit dem Hugel in dem Wahlteiche einen gemeinschaftlichen Zweck.

Die Sage bezeichnet die Erhöhung im Teiche, wohl ganz richtig, als eine folche, worauf ein Schloß geftanden habe und nennt den Teich, nach dem dabei befindlichen Wall, Wahlteich; hochdeutsch Ballteich.

Die Bergleichung biefer Platze mit ähnlichen in Deutschland, namentlich in ber Lausty und Medlenbürg, wo sie unter dem Namen Slaven oder Bauernburgen vorkommen, ergiebt das Resultat: daß dieselben Berstede und Bertheidigungsplätze der früheren Bewohner hiesiger Gegend, somit der Slaven, waren; wohin sie sich bei Einfällen ber Feinde aus den benachbarten Dörfern mit ihrer beweglichen Sabe flüchteten.

Die gemachten Funde stammen auch, allem Ansehen nach, aus der letten Beriode, wo Slaven hier wohnten.

Die Glaven liebten von jeher Bolgbauten.

Außer bem Baffer, welches ben Sügel im Teiche umgab und mas aus letterem in ben Ballgraben trat, waren jebenfalls alle übrigen Befestigungen von Sola. Die gefundenen Grundmauern im Wall, die Steinvlatten in bem Teichhügel, waren allen Anzeichen nach nur Grundlagen, worauf Holzbauten ftanden. Der Wallplat mar die Borburg, nach beren Eroberung die Bertheibiger fich in die eigentliche Burg, welche mit ber erfteren burch eine Art von Augbrude verbunden war, zurückzogen. Die Ginfaffungen bilbeten Baliffaben, wo in ber Mitte bes außeren Randes ber Borburg ein vierediger bolgerner Thurm fteben mochte; hier im Rleinen, wie im Großen zwischen ben Balliffaben ber romifchen Granggraben, wo von Strede an Strede berartige vieredige Thurme ftanben.

Daß dieser Bau nicht zu häuslichen Zweden biente, bafür spricht seine Lage am höchsten und äußersten Rande bes Walles. —

Diermit ift wiederum in unferer Umgebung ein Banbentmal von hiftorischer Bedeutung, aufgehellt und ber Beweis geliefert worben, daß wir hier auf flaf-fifchem Boben manbeln.

Hohenleuben, am 6. Juni 1866.

Dr. Schmidt.

## Bücherkatalog.

#### Fortfetung.

- 2909. Mittheilungen bes hiftorischen Bereins für Steiermark. 13. heft. Grag 1864.
- 2910. Beitrag jur Runde steiermärkischer Geschichtsquellen, herausg. v. b. hiftorischen Berein für Steiermart. Graz 1864.
- 2911. Berhandlungen des historischen Bereins für Oberpfalz und Regensburg. 23. B. Regensburg 1865.
- 2912. Dr. Phi. Margaretha von Ravenna. Pommersches Lebensbild. Herausg. v. d. Gefellsch. für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Neupommersche Abtheilung. Greifswalde 1865.
- 2913. Dr. Phl. Das Rubenowbi!b ber Nitolaitirche zu Greifswalde. Greifswalde 1863.
- 2914. Sitzungsberichte der königlich baherschen Alabemie der Wissenschaften zu München 1865. I. H. München 1865.
- 2915. Dergl. I. S. II. Minchen 1865.

- 2916. Jahresbericht des germanischen Museums. 11. B. 1865.
- 2917. Berhandlungen bes historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg. 15. B. u. F. Regensburg 1865.
- 2918. Dr. Back. Fliegende Blütter. Aus dem Leben der Herzöge Friedrich Wilhelm, Stifters des Altenburgischen, und Johann, Stifters des Weimarischen und Gothaischen Hauses. Sachs. Ernestinischer Linie.
- 2919. Dr. Bad. Hertha's und Ibuna's Beihe, eine poetische Spiftel. Gisenberg 1830.
- 2920. Mittheilungen bes Königl. Sächs. Bereins für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Gesichichtes und Kunstbenkmäler. 14. H. Dresben 1865.
- 2921. Dr. Egger. Wiener numismatische Monatshefte. 1865. Juliheft. Wien.
- 2922. Foetterle. Mittheilungen von der K. K. geographischen Gesellschaft. VII. Jahrg. 1863. Wien 1863.
- 2923. Derfelben VIII. 1864. Wien.
- 2924. Jahresbericht des vaterländischen Museums Carolino - Augustoum der Landeshauptstadt Salzburg f. d. J. 1863.
- 2925. Derfelben f. b. 3. 1864.
- 2926. Staub. Die Pfahlbauten in den Schweizer Seeen. Flautern bei Zürich 1864. (Geschenk der Durchlauchtigsten regierenden Fürstin.)
- 2927. Lift und Beier. Jahresbucher und Jahresbericht bes Bereins für medlenburgische Ge-

- schwerin 1865.
- 2928. Dr. Tobias. Regeften bes Haufes Schönburg. Zittan 1865.
- 2929. Beiträge zur Geschichte ber Stadt Zittau. Begebenheiten und Erlebnisse in Zittau. 1813.
- 2930. Archiv des historischen Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg. 17. B. 2. u. 3. H. Würzsburg 1865.
- 2931. Derfelben 18. B. Wiltzburg 1865.
- 2982. Gerlach. Mittheilungen des Freiberger Alterthumsvereins auf das Vereinsjahr 1864.
- 2933. Archiv für vaterländische Geschichte und Toposgraphie, herandg. von dem Geschichtsvereine zu Kärnthen. 9. Jahrg. Rlagenfurt 1864.
- 2984. Dr. Riede. Der Bollsmund in Deutschland. Sonst und Jest. Nordhausen 1865.
- 2935. Opel. Neue Mittheilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen, h. v. d. Thüngisch Sächs. Vereine zu Halle. 10. H. 2. B. Northausen 1864.
- 2936. Pesched. Handbuch der Geschichte von Zittau.
  1. Theil. Zittau 1834.
- 2937. Deffelben. 2. Theil. Zittau 1837.
- 2938. Dr. Schalt. Minzsammlung bes Vereins für nassauische Alterthumstunde und Geschichtssorichung. Wiesbaden 1865.
- 2939. Dr. Roffel. Urfundenbuch ber Abtei Eberbach. 2. B. 1. A. Wiesbaden 1864.
- 2940. Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins

- naffauifche Alterthumstunde und Geschichtsforschung in Biesbaden, Rr. 4. März 1865.
- 2941. Zeitschrift bes historischen Bereins für Nieberfachsen. Jahrgang 1864. Hanover 1865.
- 2942. Achtundzwanzigste Nachricht über den historischen Berein für Niebersachsen. Sanover 1865.
- 2943. Siebenter Jahresb. ber Gesellschaft von Freunben ber Naturwissenschaften zu Gera. 1864.
- 2944. Sitzungsberichte ber Königlich Baperschen Alabemie ber Wissenschaften zu München. 1865.
  I. H. München 1865.
- 2945. Derfelben. 1865. I. S. IV. München 1865.
- 2946. Gefchwend. Gifenbergifche Stadts und Lands Chronita. Gifenberg 1858.
- 2947. Dr. Löber. Historie von Konneburg. Altenburg 1722. (Nr. 2946 und 2947. Geschenke des Herrn Dr. Eisenschmidt in Gera.)
- 2948. Hagen. Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken 9. B. 3. H. Bahreuth 1865.
- 2949. Würtembergische Jahrbücher für Statistit und Landestunde. H. v. d. statistisch topographischen Bureau. Jahraang 1863. Stuttgart 1865.
- 2950. Märkische Forschungen. H. v. b. Berein für Geschichte der Mark Brandenburg. B. IX. Berlin 1865.
- 2951. Dr. Pyl. Die Rubenow-Bibliothel. Greifswalbe 1865.
- 2952. von Rosen. Fensterschmuck der Wallfahrtefirche zu Krus. Stratsund 1865.

- 1985 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 188

(Nr. 2951 und 2952. Geschenke bes Bereins für neupommersche Geschichte und Alterthums- tunbe zu Greifswalbe.)

2953. Brüder Grimm. Deutsche Sagen. 2. Aufl. Berlin 1865.

2954. Zeitschrift bes Vereins für Hamburgische Geschichte. 2. B. 3. H. Hamburg 1865.

2955. Bon ben Arbeitern ber Kunstwerke des Mittelsalters zu Hamburg. Hamburg 1865.

2956. Bierter Jahresbericht des akademischen Lesevereins an der K. K. Universität zu Wien. 1864—65. Wien 1865.

2957. Correspondenzblatt bes Gesammtvereins für deutsche Geschicht's und Alterthumsvereine zu Stuttgart. Jahrgang 1866.

2958. Brilder Grimm's beutsche Boltesagen. 2. B. Berlin 1866.

2959. Der Golbschmidt Philipp Holbein, ein Sohn Hans Holbein bes Illingeren. Bafel 1866. Bon bem historischen Berein zu Basel.

2960. Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a/M. Chronit des Bereins. III. B. Rr. 1. April 1863.

2961. Dr. Cornill. 3. 8. Passavant. Gin Lebensbild. 1. Abtheilung. Frankfurt a/M. 1864.

2962. Deffen 2. Abtheilung. Frankfurt a/M. 1865.

2963. Mittheilungen an die Mitglieber des Bereins für Geschichte und Alterthumstunde in Frankfurt a/M: 2. B. Frankfurt 1864:

- 2964. Dr. Euler. Dertliche Beschreibung der Stadt Frankfurt a/M. 3. H. Frankfurt a/M. 1864.
- 2965. Archiv für Frantfurts Geschichte und Kunft. 3. B. Frantfurt a/M. 1865.
- 2966. Einladungsschrift zum internationalen archäologischen Congreß, welcher in Autwerpen am 12. bis 21. August 1866 abgehalten werben foll.
- 2967. Prof. Dr. Brudner. Hennebergisches Urtunbenbuch. V. Theil. 1. Supplementband. Meiningen 1866.
- 2968. Dr. R. Mante. Geschichte und Statistit ber Landestirchen Reuß alt. und jüng. E. Zeulenroba 1866.
- 2969. Oberbapersches Archiv für naterländische Geichichte. 26. B. 1. 5.
- 2970. Hundt. Sechsundzwanzigster Jahresbericht des hiftorischen Bereins von und für Oberbahern, f. d. 3. 1863. München 1864.
- 2971. Sitzungsberichte der Königl. Baherschen Akademie der Wissenschaften zu München. 1865. II. H. Wünchen 1865.
- 2972. Derfelben. 1865. II. S. II. München 1865.
- 2973. Mittheilungen des Bereins für die Geschichte und Alterthumstunde von Erfurt. 1. H. Erfurt 1865.
- 2974. Sigungeberichte der Königlich Baperschen Atabemie der Biffenschaften zu München. 1865.
  II. H. München 1865.
- 2975. Derfelben. 1865. II. H. IV.
- 2976. Ritter von Berger. Deutsche Pflanzenfagen. Stuttgart 1864.

- 2977. Dr. Bilde. Reues Laufitisches Magazin. 22. B. 1. H. Görlig 1865.
- 2978. Deffelben. 22. B. 2. H. Görlig 1865.
- 2979. Abhandlungen ber hiftorischen Klasse ber R. B. Akademie ber Wiffenschaften zu München. 2. B. 1. Abthla. München 1865.
- 2980. Derselben. 2. B. 2. Abthlg. München 1865.
- 2981. Beiträge zur vaterländischen Geschichte. H. v. b. historischen Gesellschaft zu Basel. 8. B. Bafel 1866.
- 2982. Oritter Jahresbericht bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen. Prag 1865.
- 2983. Mittheilungen bieses Bereins. IV. Jahrgang. Nr. I. Juli 1865.
- 2984. Derfelben. Rr. II. September 1865.
- 2985. Derfelben. Nr. III. Rovember 1865.
- 2986. Derfelben. III. Jahrg. Rr. IV. 1865.
- 2987. Derfelben. III. Jahrg. Nr. V. 1865.
- 2988. Derselben. III. Jahrg. Nr. VI. 1865.
- 2989. Beiträge zur Geschichte Böhmens. Chronik bes H. Truchseß von Diessenhosen 1842—62. Prag 1865.
- 2990. Beiträge zur Geschichte Bohmens. B. II. Die Raiserburg bei Eger. Prag 1864.
- 2991. Meinhold. Sechszehnter Jahresbericht über bie Realschule 2. Klasse zc. zu Reichenbach. Reichenbach 1866.
  (Geschent des Hrn. Dr. Köhler in Reichenbach.)
- 2992. Mittheilungen des voigtländischen Bereins für allgemeine und spezielle Naturkunde in Reichenbach. 1. H. Reichenbach 1866.

- 2993. Dr. Braun. Gefchichte bes Rathhanses zu Altenburg. Altenburg 1864.
- 2994. Dr. Bad. Wilhelm Tell zc. Eifenberg 1824.
- 2995. Sechster Jahresbericht ber erften Bürgerschule zu Altenburg. Oftern 1865—1866.
- 299: Dr. Back. Fliegende Blatter. Kulturgeschichtliche Zeichnungen XXIII. (Nr. 2993—2996. Geschenke des Herrn Geh. Regierungsrathes Dr. Back in Altenburg.)
- 2997. Mittheilungen der Geschichts= und Alterthums= forschenden Gesellschaft des Ofterlandes. 6. B. 3. und 4. H. Altenburg 1865.
- 2998. Achtundzwanzigster Jahresbericht bes historischen Bereins zu Bamberg, im 3. 1864—65. Bamberg 1865.
- 2999. G. Brückner. Programm an der Herzogl. Realschule zu Meiningen. Die popponische Linie der Grafen von Henneberg.
- 3000. G. Brüdner. Die Schule zu Meiningen und ihr Reftor Metgler in ber 2. Hälfte bes 16. Jahrhunderts. Meiningen 1863.
- 3001. Anochenhauer. Die Realschule in Meiningen 1855. Enthaltend: Brückner, über die Kloster Rosenthal und Sinnershausen. Meiningen 1855.
  - (Rr. 2999—3001. Gefchenke von dem Herrn Archivrath Brudner in Meiningen.)
- 3002. Dr. Bad in Altenburg. Fliegende Blätter XXIII.
- 3003. Archiv bes historischen Bereins von Unterfranten und Aschaffenburg. 19. B. 1. H. Würzburg 1866.

- 3004. Berhanblungen des historischen Vereins für Riederbayern. XI. B. 1. und 2. H. Landshut 1865.
- 3005. Einundbreißigster Jahresbericht des historischen Kreisvereins im Regierungsbezirke von Schwasben und Neuburg für das Jahr 1865. Augsburg 1866.
- 3006. Mittheilungen des historisch statistischen Bereins zu Frankfurt a/D. Fünftes Heft 1865. Frankfurt a/D. 1865.
- 3007. Berhandlungen des historischen Bereins für Niederbahern. XI. B. 3. und 4. H. Landsbut 1866.
- 3008. Zeitschrift bes historischen Vereins für bas Würtembergische Franken 6. B. 2. H. Jahrgang 1863. Rünzelsau.
- 3009. Derfelben 6. B. 3. S. Jahrgang 1864. Weinsberg.
- 3010. Berhandlungen des Bereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben. 11. Folge. Ulm 1866. Dr. Haßler. Die Pfahlbaufunde im Ueberlinger See.
- 3011. Mittheilungen des Königl. Sächs. Bereins für Erhaltung vaterländischer Geschichts- und Kunstschräfter. 14. H. Dresben 1865.
- 3012. Hagen. Das Wirken der Benehiltiner-Abtei Kremsmünfter. Linz 1848. (Geschent des Herrn Bauinspeltor Sommer in Zeitz.)

- 3013. Zechlin. Funfzehnter Jahresbericht bes Altmärkischen Bereins für Geschichte und Industrie. Salzwedel 1865.
- 3014. Sigungsberichte der K. B. Atademie der Wiffeuschaften zu München. 1866. I. H. I. München 1866.
- 3015. Derfelben. I. S. II. München 1866.
- 3016. Dr. Lubte. Boricule jum Studium ber firchlichen Runft, funfte Auflage. Leipzig 1866.
- 3017. Chronicon Henrici de Hervordia. Goettinge. 1859. (Geschenk ber Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.)

the state of the same of the s

### Inhaltsverzeichniß.

| 1) | Jahresbericht auf bas Jahr 1865 von bem Bereins-    | Seite |
|----|-----------------------------------------------------|-------|
| _, | fefretär Abvofat Friedemann in Hohenlenben          | 3     |
| 2) | Ueber bie Bolfseigenthumlichfeiten ber Boigtfanber  |       |
|    | und Laufiger. Bortrag bes herrn Dr. C. Sobler       |       |
|    | von Reichenbach                                     | 18    |
| 3) | Bericht bes herrn Bereinsbirektors Dr. Schmidt in   |       |
|    | hohenleuben über die Nachgrabungen, welche der      |       |
|    | Berein gegen Enbe Mai 1866 auf ber Umwallung        |       |
|    | bes Bahlteiches bei hohenleuben veranstaltet hat .  | 57    |
| 4) | Fortfetung bes Buchertatologs ber Bereinsbibliothet | 62    |



aus bem

#### Arhive

des

voigtländischen alterthumsforschenden Dereins

in

Hohenlenben,

nebst dem

achtunddreißigsten und neununddreißigsten

## Zahresbericht.

Im Auftrag des Directoriums herausgegeben

Ferd. Megner,

Bfarrer ju hohenleuben, Secretair des Bereins.



# Mittheilungen

aus bem

Arhive

hes

voigtländischen alterthumsforschenden Bereins

in

Sohenlenben,

nebst bem

achtunddreißigften und neununddreißigsten

Zahresbericht.

Butmor

Im Auftrag des Directoriums herausgegeben

Ferd. Megner, Pfarrer ju hohenleuben, Secretair des Bereins.

weida,

Drud von S. Aberhold.

Stalt-Bibliothek
Homburg v. d. H.

#### Vortrag

über

Unechtheit und Balichung einiger wichtiger voigtlandischer Urkunden

nad

Marl Freiherrn v. Reihenftein.

Meine hochgeehrten Herren vom Voigtländischen Alterthumsforschenden Verein zu Hohenleuben!

Unter bem 18. März 1859 tamen Sie meinen noch geringen Leistungen mit der befondern Muszeichnung entgegen, mich zum Chrenmitgliede Ihres Bereins zu ernennen, deffen Zwecken ich durch meine Arbeiten für Oberfrankische Geschichte und meine Sbrenmitaliedschaft beim bistorischen Vereine für Oberfranken bereits nabe getreten war, 3ch habe seitdem meine Dankbarkeit nicht beffer bezeigen tonnen, als indem ich durch-meine Reisen und Forschungen an fremden Archiven die Zielpuncte Ihrer Bestrebungen und zwar auf dem eigentlich diplomatischen Kelde der Urfundensammlung zu dem meinigen machte. Als Refultat kann ich nun mit Befriedigung mittheilen, daß sich in meinen Mappen etwa 3000 Urfundenabschriften befinden, welche bas obere Saalgebiet, das Elsterland, den frankischen Nordwald und das Egerland angehen, Gegenden, welche, ob mit Recht ober Unrecht, das fei bier babingestellt, häufig und gemeingebräuchlich als Boigtlande bezeichnet werden. Unter diesen Studen befinden sich etwa 700 Stud, welche lediglich bas Regentenhaus Weida und ihre Nebenzweige v. Gera, v. Plauen und das nun fürstliche Haus der Reußen von Plauen angehen. Wo es mir möglich war, habe ich die Siegel sowohl dieses Hauses, als die der Klöfter, Kirchen und Städte, der Rittergeschlechter und Bürger im 13<sup>ten</sup> u. 14<sup>ten</sup> Sasc. absormen lassen und behufs weiterer Verbreitung im Germanischen Museum deponirt. Meine Regesten des Hauses Orlaminde hat der Oberfränkische histor. Verein zu Baireuth mit einem Kostenauswand von etwa 1000 fl. opferwillig in Druck zu legen übernommen.

Alls wichtig für Landesgeschichte, die Geschichte des Reußischen Hauses insbesondere habe ich eine Sammlung für Urkundenabschriften angelegt, welche die Dynastien von Lobdaburg mit ihren Nebenzweigen zu Leuchtenburg, zu Elsterberg, zu Arnshaug, zu Lobenstein, zu Bergave und von Salburg betreffen, und auch solche Documente einbezogen, welche das von den Herren von Weida ganz verschiedene Geschlecht der Reichsministerialen und Boigte von Gleisberg, Glizberg oder auch von Allstedt genannt, berühren. Diese sind ihrem Siegel nach vielleicht in den Rittern von Blankenberg und von Neumarkt, vielleicht auch in andern benachbarten Geschlechtern verendet.

Dabei bin ich nun aber zur Neberzeugung gekommen, daß das, was der Pirnaische Mönch als Sage bringt, das was Peter Beckler, der Bandale der reußischen Archive, als auf Urkunden beruhend in seinen Stemmata Ruthenica, Schleiz 1684, publicirt hat und was der sonst vortreffliche Magister

Johann Caspar Bopf, Graft. Reug Blauischer Bofprediger ju Gera, in feiner "Geraifchen Stadtu. Land-Chronid", Leipzig 1692, glauben mußte, endlich was der Politikus Friedrich Majer in seiner "Chronif des fürftl. Saufes der Reugen von Blauen, Weimar 1811" behauptet, bann bas, was die Bhantafie des romantischen Carl August Limmer, Gera 1825, in seinem "Entwurf zu einer urfundlichen Geschichte des gesammten Boigtlandes" er= bichtet hat, also im Ganzen basjenige, mas man bisher "Geschichte des Boigtlandes" ju nennen beliebt und leider noch in jüngster Zeit als solche in ben Schulen durch das Libell, "Rurzaefaßte Geschichte des Reußenlandes" betitelt, eingeführt ift, ben glaubwürdigen Urfunden widerspricht und theils auf Mähren und Ruftergeschichten, theils auf Suppositionen und endlich, was das Schlimmfte ift, auf verbefferten Urfunden oder auch auf solchen Urfunden beruht, welche ohne Kritik gelefen sind. In dieser Beziehung hat schon der Jenenser Bachter in seiner thuringischen Chronik Theil III. S. 59, 61 u. 172 barauf hingewiesen und klar gemacht, daß die Behauptung,

"es sei die ältere Elisabeth Landgräfin von "Thüringen eine geborne Reuß von Plauen "gewesen"

auf einer Fälschung einer Urfunde beruhe und Elisabeth, was ich bestätigt finde, eine Gräfin von Orlamunde gewesen sei. Wenn nichtsdestoweniger der Landgraf Friedrich der Ernsthafte den Landpfleger Heinrich Reuß von Plauen einige Mal seinen Oheim nennt, so muß berücksichtigt werden, daß auch Heinrich Bogt von Gera von ihm gleichzeitig als Oheim bezeichnet wird und dies wohl nur auf eine Berwandtschaft durch die Lobdaburg-Arnshaugische Sippschaft oder durch die Orlamündische Dynastie bezogen werden muß.

Ferner erwähnt Dr. Traugott Maerker, ber jest berühmte Historiograph der Hohenzollern, in seiner "Geschichte des Burggrafenthums Meißen", Leipzig 1842 S. 330, S. 372, hauptsächlich aber S. 396 der Fälschung, welche mit dem ächten König Sigismundischen Lehnbrief für Heinrich von Plauen wegen des Burggrafthums Meißen vorgenommen und deren Entdeckung durch Anton Weck d. 11. Aug. 1659 in Wittenberg publicirt ist.

Demnächst hat schon der Graf Heinrich XXVI. Reuß zu Lobenstein das Verdienst gehabt, durch den sachfundigen Archivar und brandenburgischen Regierungs=Rath Philipp Ernst Spieß die Fälschung der Urfunde von angeblich d. 14. Sept. 1143 untersuchen zu lassen, dessen Erklärung vom 29. April 1776 auch im ersten u. zweiten Stück des Lobensteiner Intelligenzblattes pro 1800 veröffentlicht wurde nehst einer gründlichen Absertigung, welche die Statuten der Stadt Weida von angeblich 1027 in das Jahr 1377 versetzt und ein genügendes Urteil über den Text der Urfunde v. 1122 abgibt, welche die Gründung der Plauener Kirche betrifft.

Lettere Urkunde ist später durch Lepsius aus einer schlechten Naumburger Stifts-Abschrift publicirt; ich bin so glücklich, deren Text aus dem Königlichen

Staatsarchive zu Dresden zu kennen und werbe ihn dem Berein vorlegen.

Ich lasse hier bas Spieß'sche Urtheil über bie Urk. v. 14. Sept. 1143 folgen:

"Rachdem mir Endesunterzeichnetem eine bermeintlich höchst rare, in deutscher Sprache abgefaßte Urfunde vom Jahre 1143 aus dem Sochgräff. Reußischen demeinschaftlichen Archiv zu Gera vorgelegt worden, um mein Gutachten über die Seltenheit und Gultigkeit berfelben ju außern, fo habe ich mich allerdings nicht genug verwundern können, wie man ben offenbaren Verfälscher dieser Urfunde bisher hat die Ehre erweisen mögen, zu glauben, daß folche wirklich aus dem 12. Jahrhundert fen; da doch fogleich bei dem ersten Anblick derfelben jedem praktischen Diplomatiker in die Augen leuchtet, daß fowohl der Titul Beinrichs des altern, Bogt von Blauen, als die Nahrzahl mit andern Buchstaben und fremder Dinte geschrieben und erst nach Austilgung der ersten eingeschoben worden sind. zu gedenken, daß hauptfächlich der deutsche Styl dieser Urkunde nicht einmal in das 12. Jahrhundert passet, so ist es in Ansehung der übrigen sowohl innerlichen, als äußerlichen Mängel berfelben, fofern man nämlich befagte Urfunde in das 12. Jahrhunbert seten wollte, wirklich gar nicht ber Mühe werth. folche nach den Grundregeln der Divlomatik näher zu untersuchen. Nach meinem Dafürhalten ift also diese Urkunde gang sicher aus dem 14. Jahrhundert und mogen die Anfangs=Worte berfelben ebebin vermutblich also gelautet haben: Wir Beinrich von

Gots Gnaden der älter Boit und Herre zu Plaven 2c.; die Jahrzahl aber: nach Christus Gebuhrt dreuzehn Hundert jar 2c. Der Grund und Anlaß zur Verfälschung dieser Urkunde mag ohne Zweisel dieser sehn, daß Beckler oder vielleicht ein anderer noch vor ihm die Ableitung des ganzen hohen Reußischen Stammes von den Grasen von Ofterrode besser hierdurch hat begründen wollen. Dieses habe ich auf gnädiges Verlangen nach genauer Einsicht und Beurtheilung des Originals oftbesagter Urkunde mittelst meiner eigenhändigen Unterschrift und Vordruckung meines Petschaftes hiermit öffentlich bezeugen sollen. Sbersdorf, den 29. April 1776.

(L. S.) **Philipp Ernft Spieß,** Hochfürftl. Brandenburgif. wirkl. Regierungsrath oberhalb Gebirgs, und vorderster geheimer Archivar

Das Lobensteinische, gemeinnützige (Wochenblatt) Intelligenzblatt

1stes Stud. Sonnabends, den 4ten Jänner. 1800. fügt hinzu:

1. Ueber einige in teutscher Sprache abgefaßt sehn sollende Urkunden vor dem 13. Jahrhunderte.

Der Behauptung der gelehrtesten und geübtesten Diplomatiker: daß man vor dem Jahre 1235 oder überhaupt eher als im 13. Jahrhunderte keine in teutscher Sprache ursprünglich abgesaßten Urkunden aufzuweisen habe, schienen insbesondere drei Urkunden in der reußischen Geschichte zu widersprechen:

- 1) die Statuten von der Stadt Wenda, die ansgeblich von dem Jahre 1027 febn follen;
- 2) der Stiftungsbrief der Kirche zu Plauen von 1122; und
- 3) Belehnung Cltels des Toffen, Ritters, mit dem Gute Schönberg im Jahre 1143.

In Ansehung ber ersten Urkunde, der Statuten der Stadt Weyda, hat eine genauere Untersuchung Herrn Heinrichs der 26. Grafen Reuß 2c. den so lange gehegten Irrthum entdeckt, da man eine Absschrift im Kopialbuche für das Original hielt, in welcher Abschrift der Abschreiber das Jahr 1027 geschrieben hatte. Rach genauerem Suchen sand man das Original selbst auf dem Rathhause zu Weyda, worin sehr deutlich Tusent Jar, Oryhundert Jar, und in dem Syben unde Sybenczigsten Jare (1377) stehet, wie solches nebst einem genauen Abdrucke dieser Statuten selbst im 2. und 3. Stücke des Jahrzganges 1795 dieser Blätter angezeigt worden ist.

Die zweite Urkunde, der Stiftungsbrief der Kirche zu Plauen vom Jahre 1122, welcher in Körbers historischen Nachrichten vom Boigtlande, und dessen älterm und neuern Zustande 2c. Seite 132 abgebruckt wurde, ist zuverlässig ursprünglich in lateinischer Sprache abgefaßt, und davon nachher in einem der folgenden Jahrhunderte eine elende Uebersetung in teutscher Sprache, wie gleich der Ansang auffallend zeigt, versertigt worden, wovon das lateinische Original entweder verlohren gegangen ist, oder doch noch nicht wieder ausstündig gemacht wers

den können; die teutsche Uebersetzung sich aber in Plauen erhalten hat, von welchem Orte sie dem Superintenden Körber mitgetheilt wurde.

Es hat zwar der Baron von Hacke in dem Voigtländischen historisch = litterarischen Mancherlen 4to 1790 die Dreuftigkeit gehabt, uns feinem Borgeben nach das lateinische Original auf der 184ften und folgenden Seiten vorzulegen; allein es ift diefe lateinische Urkunde nichts anders, als ein Versuch, den der obgedachte große Reußische Geschichtsforscher, Berr Beinrich ber 26. Graf Reuß, ju feinem eigenen Beranügen machte, die teutsche im Rörber befindliche Urfunde in folches Latein zu überfeten, wie er, nach seiner diplomatischen Renntnik und vieler Uebung im Lesen alter lateinischer Urkunden jener Reiten, glaubte, daß fie im Originale gelautet ba= ben möchte. Gedachter Herr Graf hat dem Beraus= geber diefer Blätter folches nicht nur felbst eröffnet, sondern ihm auch zugleich zur Beurtheilung solche abermalige Uebersetzung mitgetheilet; die hierauf der Berausgeber des Mancherley mit ber Anmagung: aus bem Original tranfümirt, drucken ließ. Niemand lasse sich daher dadurch irre führen! Es bleibt dem Diplomatifer noch immer übrig, das mabre latei= nische Driginal davon aufzusuchen.

Beschluß. 2tes Stück. Sonnabends, den 11ten Jänner 1800.

Die dritte Urkunde, die Belehnung Eltels des Tossen, vom Jahre 1143 steht nicht nur in der körberischen historischen Nachricht vom Boigtlande, Seite 120 2c., sondern es hat sie auch Longolius im 2.

Theile seiner sichern Nachrichten, Seite 105 2c. ganz eindrucken lassen, wie er sie von dem im geraischen Archive befindlichen Originale genau abgezeichnet hatte: und versprach zugleich, ihre Richtigkeit gegen Lepser und Schöttgen zu retten, welches Versprechen er aber nicht erfüllet hat.

Der alte Profesor Köhler hat sie ebenfalls im Archive 1741 mit Verwunderung gesehen, und für richtig erkannt. Sein Sohn, M. Johann Tobias Köhler gedenkt ihrer und der genauen Beaugensscheinigung derselben von seinem Vater in seiner zu Göttingen 1756 in 4. gedruckten Behlage zu Bestärkung des uralten Münzrechts der Herren Grafen Reuß.

Allein der 1794 verstorbene Regierungsrath und geheime Archivarius zu Plaßenburg Philipp Ernst Spies hat bei seiner Durchreise durch Sbersdorf 1776, wo er den obengedachten Herrn Grasen Heinzich den 26. Reuß, mit dem er in einer vieljährigen Korrespondenz stand, besuchte, an ihr wichtige Mängel entdeckt, insbesondere, daß die Worte "Graf von Bstrot" eingeschoben, und anstatt drehzehnhundert elshundert gesett worden.

Ich lasse hier in der Beilage I kurz den Inhalt der Urkunde folgen.

Peter Beckler hat diese Fälschung nicht nur sehr ungeschickt und tölpelhaft bewerkstelligt, sondern sich auch großer Unkenntniß der Geschichte und des Arschiwwesens schuldig gemacht. Würden andere Urskunden noch des von ihm erschaffenen und zum Adam des Weidaischen Hauses gewordenen (Gau-) Grafen

von Ufterrod erwähnen, und hätte Bedler fich einer lateinischen Urfunde bedient, so würde es schwieriger geworden fein, einer Recheit entgegenzutreten, mit welcher versucht worden ist, der Mit= und Nachwelt diesen "Echert" aufzubinden, Beckler hat aber eine deutsche Urkunde gefälscht, in welcher Thatsachen und Versonen vorkommen, welche nachweislich erst zwei volle Jahrhunderte später da gewesen sind. Derfelbe hatte eine Theorie geschaffen und, um die= felbe zu begründen, ignorirte diefer Archivbeamte die Erifteng fremder Archive und machte felbit Ge= schichte. Die Niederschrift seiner Fälschung ift mit anderer Dinte und in erster Zeile sogar in krummer Linie vorgenommen. Die Rasur ist dabei so berb in die Augen fallend, daß jeder Laie dieselbe sogleich feben muß.

Das an der Urkunde hängende interessante Sigel erwähnt zudem, wie es sonst wohl der Fall sein mußte, dieses Titels eines Grasen v. Vsterot nicht, und wenn Beckler, vielleicht in Berücksichtigung dessen, um eine Lücke der Legende zu erzielen, ein Obereck des Sigels weggebrochen hat, so hat er dabei wiesder nicht berücksichtigt, daß sich dasselbe Sigel an den Urkunden

- v. 26. Jan. 1332 im Geheim Staatsarchive zu Dresden,
- v. 22. Juli 1341 im Reichs-Archiv zu München,
- v. 16. Febr. 1350 in demfelben,
- v. 29. Mai 1359 im k. k. Kronardiv zu Prag u. a. a. Orten vorfindet und von Heinrich dem Langen, dem älteren Boigt von Plauen geführt wurde.

Diesen als Wappenbild erscheinenden rechts aufgerichteten Löwen hat zuerst überhaupt Heinrich der Jüngere Boigt v. Weida, der Sohn Heinrich des Nelteren von Weida angenommen, welcher letztere von Kaiser Friedrich dem II. am 10. Mai 1232 zuerst ein Boigt von Plauen, und zwar sein Feldhauptmann und Reichsvoigt genannt wird (welcher letztere Titel nachher niemals weiter vorkommt.) Des Erstern Sigel hatte die Umschrift: s. heinrici iunioris advocati de wida, während er in den Urkunden selbst bis 1262 Boigt v. Plauen und nach dem Tode seines Baters Bruder der Bögte von Weida und von Gera genannt wird. Er war der Ansfänger der Linie Plauen.

Um 1143 kennen wir als Sigenthümer des Gau's Dobene, in welchem die spätere Herrschaft Plauen lag, den Grafen Adalbert von Sberstein in Westphalen, und im Gräslich Sbersteinischen Hause kommt der Vorname Heinrich bis zum Ausscheiden des Hauses der Grafen v. Sberstein aus dem Elsterlande um 1328 niemals por

Aber auch die andern Persönlichkeiten und Namen in dieser Urkunde würden Aufschluß über die Unrichtigkeit des Datums geben, auch wenn die Fälschung weniger sichtlich wäre.

Der Ritter Eltel Tosse, welcher hier mit Schoensberg beliehen wird, ist eine in der Egerschen Gesschichte bekannte Person; er kommt mit seinem Brusber Jüngel Toß d. 26. März 1333, d. 4. Juni 1337, den 5. Dec. 1335, 1349, d. 24. Juli 1357, ja noch 1359 in Urkunden des Voigtlandes, Egerlandes und

des Klosters Walbsachsen vor. Das Geschlecht der Thoß ist ein Zweig des Geschlechts von Reinoldsborf oder Reinsdorf bei Plauen und in unverdächtigen Urfunden sindet sich Tosso oder Toze de reinoltsdorf mit seinem Bruder Albert v. Reinoldsdorf zuerst d. 19. Febr. u. d. 25. März 1295 und dann ununterbrochen mit seinen Rachsommen: den Thossen von Schöneck und den Thossen von Erlöach, vorher aber nicht (denn der Babenneutirchner Vertragkann wegen seiner Verdächtigkeit nicht zählen).

Albrecht von Schönberg aus dem Geschlecht der Reichsritter von Nitherg ober Neuvera, welches auch Aweige, "von Haslau" und "von Raitenbach" genannt, trieb, und mit diefen Geschlechtern gleichen helms und Schildes ift, begegnet uns querft ben 14. April 1298 als Richter in einer Streitsache wegen Schloß Liebenstein bei Eger und nachher öfter. In einer im Hof- und Staatsarchiv zu Wien befindlichen Urfunde v. 8. Febr. 1342, also ein Jahr vor dem Datum der hier in Rede stehenden Urfunde, erklärt und verbindet sich Rönig Johann von Böh= men, daß er den Egerer Bürgern Gebrüdern Conrat Spervogil und Niclas Forster und Albrechten von Schoenberg (ihrem Better) mit ihren Freunden und Gesellen den in ihrem offnen Kriege wider seine Keinde erlittenen Schaden, wodurch fie das Caerland bewahrt haben, vergüten wolle, was auch Raifer Carl IV. fpater, leiber ju fpat für Albert v. Schoenberg, erfüllte. hiezu paßt das hier gefälschte Document v. 14. Sept. 1343 und bas barin

von Albert um Rrieg und andere Schulden erlittne Gefängniß gang vortrefflich. —

Beinzel Röber, bier Burge für Albert v. Schoenbera, kauft laut einer Urk, v. 16. Kebr. 1347 von Beinrich dem Aeltern, Bogt von Plauen, genannt bem Langen, bas Gut "bie Linden". Als Bermitteler treten dabei auf Berr Ulrich Sad ber Ritter, Leuther von Raschau. Albrecht Bome und herrmann Roppe, sowie als Reugen: Herr Heinrich von Machwit gen, vom Stein und Berr Runge ber Sad ge= nannt find, Berfonen, welcher auch bas gefälschte Document erwähnt. Auch Meinhelm von der Blon wird zuerst 1310 und endlich die Wittige als Bürger zu Blauen werden b. 5. Januar 1328 anderweitig in Urkunden gefunden. — Das Geschlecht der Boebm finden wir zuerst d. 27. October 1297, wo Ritter Lupvold Boehm, der Bater des hier vortommenden Albert Boehm, mit diefem Namen auftritt. Endlich ift zu erwähnen, daß die Gebrüder Cun; u. Ulrich Sac, auch gen. die Saece, ein Aweig eines im Oberland weitverbreiteten Geschlechts find, welchem auch ich angehöre, und aus welchem Conrad Sack bis 1303 einen ber bedeutendsten Landmeister bes D. D. in Preugen abgab. Diefer Aweig hat vor bem Jahr 1282 diefen Beinamen nicht geführt.

Durch das Zusammentreffen so vieler Daten dürfte wohl das Ungereimte der Becklerscher Correctur und der daran geknüpften Hypothesen und Stammbaume constatirt sein.

Aber noch eine andere Urfunde hat wesentlich

zur Berdunkelung der Weidaischen Hausgeschichte beigetragen. Es ist dies der Babenneukirchener Bertrag v. 31. Dec. 1206, dessen Datirung richtiger v. 31. Dec. 1306 lauten muß.

Der Inhalt ist in der Beilage Nr. 2 enthalten. Von dieser Urkunde ist bisber hauptfächlich die ganze Genealogie des Weidaischen Saufes berzuschreiben und auf ihr fußt die Idee von den bestan= benen Reichsvogteien zu Hof, Weida, Greiz, Gera und Plauen. Der kundige Geschichtsforscher muß schon durch die Abfassung dieses Documents in deutscher Sprache in den ersten Jahren des 13ten Jahrhunberts gegen die Richtigkeit des Datums Berbacht Wer aber sonst Gelegenheit batte, seine Kenntnisse unserer oberländischen Vorzeit an den Quellen zu sammeln, der muß durch die Namen der in diefer Urfunde vorkommenden Beugen diefen Berbacht bestätigt finden, welcher durch die Anschauung bes Originals mit seinen Sigeln der Art zur Bewißheit wird, daß in Betracht der Leichtigkeit der Frrung in den Zahlen 2 und 3 die Datirung um ein Jahrhundert später, nämlich v. 31. Dec. 1306 gerechtfertigt ift.

Die äußere Form zeigt eine im 14ten Jahrhunsbert in voigtländischen Urkunden häufig vorkomsmende deutsche Handschrift, die Sigel aber gehören demselben ganz und gar an.

Das erste Sigel ist das des Burggrafen Meinher v. Meißen. Wenn die Urkunde in das Jahr 1206 siele, so müßte hier Meinher I. Burggraf v. Meißen gemeint sein, welcher in den Urkunden v. 26. April

1200, v. 22. Jan. 1202, 23. April 1203, 1204 u. 1205 sine dato, vom 10. Oct. 1205, 1212 u. 1213 sine dato urkundlich erscheint, aber demnächst nicht mehr erwähnt wird und im Kloster Alten Relle begraben Diefer figelt aber in der Bergleichsurfunde v. 1203 sine dato mit einem Sigel, welches wenfalls, wie das hier vorliegende, ein Fußsigel ist, aber ber auf jenem Sigel v. 1203 erscheinende Ritter führt weder auf Schild noch Kahne das Andreasfreuz, sondern das Schild ist ohne Abzeichen. Deffelben Sigels bedient sich Burggraf Meinher II. († 1280); bagegen nahm Burggraf Meinher III. bas Andreas: freuz laut Urfundenfigel v. 16. Aug. 1278 in Schild und Kahne seines Sigelritters zu Fuß auf und ber bierzu gearbeitete Stempel gehört feiner künstlerischen Ausführung nach offenbar einer ältern Zeit an, als ber des Sigels der Urfunde, mit welcher wir es bier zu thun haben.

Während das 2<sup>te</sup> und 3<sup>te</sup> Sigel Henrichs von Koldiz u. Heinrichs v. Weida sehr wohl auch früher als 1300 gebraucht sein können, so erregt doch das vierte an der Urkunde hängende Sigel des in der Urkunde benannten Boigts Heinrich des Jungen von Plauen deshalb unsere Ausmerksamkeit, weil hierin als Sigelbild der bekannte behelmte Löwe mit einem Pfauenspiegel als Helmzeichen im Schilde erscheint, ein Sigel, über dessen Austreten dei Heinrich dem Jüngern wir folgende Daten sammelten. Dasselbe sindet sich an Urkunden

v. 14. Febr. 1294 im H. u. St. Archiv zu Dresben, v. 31. Oct. 1294 im Reichsarchiv zu München,

- v. 14. März 1295 im H. u. St.-Archiv zu Dresden,
- v. 27. Oct. 1297 ebenda,
- v. 27. März 1300 ebenda,
- v. 28. Aug. 1301 im Reichsarchiv zu München,
- v. 20. April 1302 im H. u. St.-Archiv zu Dresden, (Nro. 1702),
- v. 6. u. 7. März 1303 ebenda und endlich v.
- 18. Sept. 1307, wo sich jedoch Heinrich der Jüngere bereits als Heinrich der Alte Boigt von Plauen und Enkel des 1232 lebenden Heinrichs und als Bruderssohn des ersten Heinrich Reuß von Plauen bezeichnet. Bor 1294 habe ich diesen behelmten Löwen nicht gefunden, indem der Bater des Sigelführers, welcher in dem letzten Dritttheil des 13<sup>ten</sup> Saec. als Heinrich der Aeltere Boigt von Plauen auftritt, lediglich einen Schild mit einem aufgerichteten gekrönten Löwen führte und durch die Legende seines Sigels, welche lautet:
- s. heinrici iunioris advocati de wida, als Heinrich der Jüngere Boigt von Weida demaßefirt ist. Da die Bezeichnung als Boigt von Plauen vor d. 10. Mai 1232 nicht vorkommt und auß gleichzeitigen anderweitigen Urkunden erhellt, daß damalß, 1232, der ältere Boigt von Weida auch Sigenthümer von Gera und Plauen war, so widerlegt sich auch daß frühere Erscheinen eines besondern plauenschen Sigels durch den Umstand, daß der gleichzeitig als Boigt von Weida und als Besitzer von Plauen aufetretende und bis 1259 lebende Heinrich der Aeltere nur mit einer römischen Gemme sigelte, welche ein

von einem Löwen angefallenes Pferd darstellt und die Umschrift "sigillum heinrici de wida" trägt.

Das fünfte an der Urkunde hängende Sigel ist endlich gar ein Sigel mit Helm und Schild, welches, wenn das Datum 1206 richtig wäre, ein Unicum der Heraldik aus jener Zeit sein würde. Das Bild des Sigels ist ein Schild mit einem rechts aufgerichteten gekrönten Löwen und ein Helm mit einem Pfauenschweif. Die Legende lautet: s. iuvenis henrici advocati — — —

Es ist dies Sigel uns als dasjenige bekannt, welches die Geraer Linie des Hauses Weida annahm, als sie diejenige römische Gemme als Sigel nicht mehr anwandte, welche eine auf einem Seepferd reiztende Amazone darstellt. Das hier vorliegende Sigel führte Heinrich Boigt von Gera an den Urkunden

v. 5. Nov. 1296 im H. u. St.-Archiv zu Dresden,

v. 1. Jan. 1298 im Haus-Archiv zu Ofterstein,

v. s. d. 1306 im Geh. St.-Archiv zu Weimar, und v. 28. Sept. 1316 im H. u. St.-Archiv zu Dresden, in welcher letzteren Urkunde er felbst sich zwar schon Heinrich d. Alte Boigt v. Gera nennt, aber nach der Legende des Sigels Heinrich d. Jüngere, d. h. dersfelbe obige Boigt v. Gera ist.

Außer diesem Beweis durch die Sigel ist aber auch der Beweis durch den Inhalt für die Unrichtigkeit des Datums in Betracht zu ziehen; denn die in der Urkunde vorkommenden Zeugen lebten sämmtlich Ende des 13ten u. Ansang des 14ten Sasculi.

Konrad v. Lübchowe erscheint in Urf. v. 22. Juli 1293 u. v. 21. Juni 1295, der Ritter Ulrich Sac ge-

hörte, wie bereits erwähnt, einem Geschlechte an. bei welchem der Name Sack vor 1282 als Bezeich= nung dieses Zweiges nicht auftritt und welches im obern Saalgebiet von der böhmischen Grenze bis gegen Norded und Kronach hin sehr verbreitet war: die Ritter Albrecht v. Reinoldsdorf und Tosso, deffen Bruder, kommen in Urkunden v. 19. Febr. u. 8. März 1295, den 20. April 1302, 6. März 1303, 18. Sept. 1309 (Tosso de Schoneck) u. f. w. vor; Ritter Cherhard v. Widersberg ift ein Mitglied des Seschlechts v. Milin nach einer Urkunde v. 1313 im Dresdener S. u. St.-Archiv und wird der Geschlechtsname v. Widersberg vor ihm nicht gebraucht. also die Ritter Sack, Thok und von Widersberg um diese Zeit sämmtlich die ersten Träger dieser Namen und Anfänger ihrer gleichnamigen Geschlechts= reiben find, so ist hiermit das meteorartige Auftauchen derfelben Bersonen in einer 100 Jahr frühern Zeit durchaus nicht zu vereinen, besonders da auch zahlreiche andere Urkunden der Kabel widersprechen, daß die 3 Böigte Heinrich der Boigt der Alte von Beida, Heinrich der Junge Boigt von Blauen und Beinrich ber Boiat von Gera die Sohne des 1192 lebenden Beinrich "des Reichen?" gewesen seien und die drei Li= nien Weida, Gera und Plauen begründet bätten. Schon eine gefunde Logit muß in der vorliegenden Ur= funde die Beifate "Alt" u. "Jung" bei den zwei erften herren in diefer Verbindung mit den verschiedenen Boigtstiteln für unvereinbar mit der Sppothese selbst, und diese selbst daber nothwendig für verdächtig halten. Dagegen paßt die Urfunde in die Zeit von 1306

hinein; hier waren es nicht mehr Brüder, sondern Bettern, welche sich um ihre Rechte stritten, und die genannten Dörfer gehörten wahrscheinlich zu der Meranischen Erbschaft, welche durch Heinrich des Aeltern Boigtes v. Beida She mit Sophia v. Orslamünde, in der Mitte des 13ten Saec. seinen Nachstommen nach langen Kämpsen zugefallen war. Die Orte lagen im Radenzgau, gehörten zur Bamberger Diöcese und sind erst 1524 an das jezige Königreich Sachsen durch Tausch gekommen.

Daß aber Heinrich der Aeltere Boigt v. Weida mit Sophia v. Drlamünde vermählt war, beweise ich durch nachfolgendes (Beilage 3), dem Kloster Pfortaer Diplomatarium entstammendes Document vom 1. Juli 1258, welche Sophie als Ahnfrau der Weidaischen Dynastie sowohl der Forschung, als dem Scharfsinn der Herten Beckler und Majer und ihrer Nachfolger völlig entgangen ist, weswegen die letztere sich, um für den Besit des Regnitzlandes einen Grund zu sinden, nicht anders zu helsen wußten, als daß sie neben den ohnehin sabelhaften Reichs-Voigteien Weida, Greiz, Plauen, Schleiz auch noch eine Reichs-voigtei zu Hos erfanden.

Daß Peter Beckler sowohl als Majer und ihre Nachfolger die wichtigen Urkunden v. 1237 d. 26. Oct. u. 1306 d. 7. Juli ignorirten, welche deutlich sich über die Eigenschaft der Boigte v. Weida als Reichsstiftsvoigte von Quedlinburg auslassen, sindet wohl hauptsächlich in ihrer Unfähigkeit des Berständnisses seinen Grund, wie das ja häufig bei

Archivaren vorkommt, welche nicht die erforderliche Borbildung besitzen.

Ich lege hier (Beilage 4) ben Stammbaum ber Sophie von Orlamunde vor, aus welchem die nahe Berwandtschaft derselben mit den Herzogen v. Meranien, dem Hohenstausischen Kaiserhause und den vornehmsten noch heute blühenden Dynastien hervorgeht.

Daß Beinrich von Weiba ber Gatte einer Me= ranischen Miterbin wurde, spricht für seine bedeutende dynastische Stellung und die Stellung bes hochfreien Herren ward bei der Wehrverfassung in ben Ostmarken Deutschlands im 13ten Jahrhundert burch einen Gaugrafentitel, wie ibn Beter Bedler erfinden zu muffen glaubte, um Richts erhöht. mindert wurde diese Stellung erft, als die Edlen Berren und Voigte v. Weida ihre freien eignen Guter und Reichslehn zu böhmischen Kron- und sächsischen Kurlehnen machten und dagegen Burggrafen= und Grafentitel eintauschten. Daß auch die Berta, als angebliche Tochter des Leopold III. Markgrafen von Destreich und Gattin Heinrich des Reichen, eine erfundene Eva Peter Becklers ist, wobei ich mich gegen die Zumuthung verwahre, als wolle ich ihn mit Ruviter vergleichen, deffen Haupt die Minerva ent= fprang, geht aus v. Meillers Regesten und Stamm= tafeln des haufes Babenberg hervor, und würde es heute zu weit führen, alle übrigen Behauptungen zu widerlegen, welcher fich felbst die neuerdings thätigen Scribenten schuldig machen, besonders wenn sie sich über Ginrichtungen und Zustände tadelnd verbreiten, welche im 13ten und 14ten Kahrhundert Sitte und

nothwendig waren und auß ihrer Zeit heraus beurtheilt werden müssen. Ich will nur bemerken, daß ohne die in jener Zeit nur in den Klöstern gepflegte Bilbung wir heute wahrscheinlich kein einziges Document, besähen, welches uns über jene Zeit unterrichtete und doch wirft man Steine auf die Opferwilligkeit des edelen Hauses Weida, welches jene einzigen Zufluchtsstätten der Bildung jener Zeit im Elsterlande reichlich begabte.

Endlich hat man sich erlaubt, die Landestheil= ungen unter den Söhnen des 1190 lebenden Beinrich des Reichen zu tadeln. Nun ist es erstens nicht erwiesen, daß jener Heinrich der Reiche v. 1190 auch Besiter von Plauen und von Gera war, denn der Heinrich Voiat v. Weida, welcher urfundlich 1224 über Plauen und seine Kirche disponirte und 1234 und 1237 im Besitz der Burg und der Inhaber der Reichsstiftsvoigtei Gera war, lebte um eine gute Spanne Zeit später, und erft feine Sohne erbliden wir als Gründer der verschiedenen Linien; dann aber ist auch die Primogenitur erst durch die Kur= würde und die goldne Bulle als römisches Rechts= institut des Majorats in unser Deutsches Erb= und Kürstenrecht eingeführt worden; bis dahin war kein Hochfreier und fein Lehnsmann befugt, bas Succefsionsrecht in das Stammaut zu Bunften eines Sobnes zum Nachtheil der andern Söhne zu schmälern.

Wenn man mit Geschichtslehrbüchern in die Deffentlichkeit herauszutreten wagt, sollte man sich denn doch nicht solcher Rechtsunkenntniß schuldig machen und sich nicht an dem Recht unserer Bäter versündigen. Ich schließe bamit, daß ich in jüngster Zeit Spuren gefunden habe, welche mich vermuthen lassen, daß auch den Urkunden, welche den Besitz der Burg Gleißberg im 13ten Saec. durch die Boigte von Plauen nachweisen sollen, wahrscheinlich eine Fälschung zu Grunde liegt, und werde ich bei einer ansdern Gelegenheit auf die Geschichte der Gleisberge und ihre angebliche Verwandtschaft mit dem Hause Weida zurücksommen.

Chr. Schoettgen hat, wie ich nachträglich noch bemerke, in seinen Opuscula minora p. 226 ed. G. Im. Grundig, und zwar auß 5 andern hier nicht erwähnten Gründen, die Urkunde v. 14. Sept 1143 zurückgewiesen.

## Beilage I.

1343 d. 14. September Gegeben Sonntag an nicht 1143, Unserer Frauen Tag, als in deutscher Sprache.

Heinrich (nicht v. Gots Gnaden Graf v. Ust'rot her zu Plawn, wie Peter Beckler hinein corrigirt hat) sondern der Aeltere Bogt von Plauen, den man nennet den Langen, bestätigt als Lehnherr, daß Ritter Hermann von Milin die Güter zum Schoenberg (bei Eger) an den Ritter Eltel Toss verkauft, indem des Tossen verstorbner Schwiegersohn Albert von Schoenberg (aus dem egerländischen Geschlecht der Reichsritter von Ritberg oder v. Reuberg, und von Haslau, auch von Raitenbach genannt, und mit diesen von gleichem Schild und Helm) in viele Schulden

namentlich Kriegsschulben gerathen war, und sich bessen Kinder Freunde (Verwandte) für seine Gestängnißschuld und andere Schulden bei 1000 Pfund verbürgt hatten, und Albert von Schoenberg auf dem Todtenbett, die Bürgen Albert von Reitberg, Heinzel Köder und Andere der Bürgschaft zu entledigen, den Ritter Toß gebeten hatte. Um nun sowohl die Familie zu erhalten, als auch aus Besorgniß, daß, wenn der Boigt den Kauf nicht bestätige, ihm Schoenberg von den Gläubigern (resp. von den Egerern Bürgern namentlich den Forstern) mit Gewalt entstemdet und Er der Boigt seiner Lehnherrlichseit verzlustig würde, belehnt der Boigt den Kitter Eltel Toss mit Schoenberg, welches derselbe um 1300 Pfund Haller gesauft und Alberts Gläubiger bezahlt hat.

Teidinger und Zeugen: Her Meinhelm von der Plone, Ritter, Heinrich Tosse, Albert Beme, Hermann Koppe, Heinrich Beler;

Zeugen: Heinrich v. Machwig gen. vom Stein, Kuncz und Ulrich die Säce, Leuther von Raschouwe, dann die bescheidenen Bürger von Plauen Conrad Wittig, Ditherich u. Johann Weigand, Otto vom Reiz, Albert Held. u. a. byderbe leute genug.

An einem Pergamentstreifen hängt das stets von dem Boigt Heinrich dem Langen gebrauchte Sigel, jedoch mit einem selten gefundenen Rücksigel in unsgefärbtem Wachs oder Malta. Die Form ist dreieckig.

Vorderbild: Schild mit dem rechts aufgerichteten grimmen und gekrönten Löwen mit ausgeschlagner Zunge.

Das rechte Obereck ift weggebrochen.

Legende: s. heinrici advocati de — — ve Rücksigel: Gemme mit einem im Schilf waten= ben Nilvserde:

Legende: secretum hen. senioris de plawe.

Die Handschrift der Urkunde findet sich im zweiten Drittheil des 14. Saec. wiederholt, namentlich zuerst an einer Urk. v. 1. Aug. 1328 im Osterst. Hausearchiv Inv. I Tit. V Nro. 7, später noch: in einer v. 5. Febr. 1356. In der Zeile 1 von oben ist nach dem Eingang "Wir Heinrich" sichtlich radirt und mit anderer Dinte krumm und ungeschickt hineingeschrieben

"von gots gnaden voit graf von Ust'rot her' zu Plawn":

in der Zeile 2 von unten ist nach den Worten "nach cristes geburt" ebenfalls radirt und hineingeschrieben "der zal alff" statt "dreizehen", (welches Wort ebenfalls in der Zeile 8 von unten vorkommt und hineinpast).

Urfunde auf Pergament. Inv. I Tit. X Nro. 1.

### Beilage II.

1306 nicht 1206 Gegeben zu Babenneud. 31. December firchen an des Jahrestag in deutscher Sprache. Abend.

Heinrich der Alte Voigt v. Weida, Heinrich der Junge Boigt von Plauen und Heinrich der Voigt von Gera sind durch Vermittelung ihrer Freunde d. h. Verwandten, nämlich des Herrn Meinher Burggrafen von

Meißen und des herrn hern heinrich von Koldiz bahin vertragen:

- 1. Keiner soll auf des Andern Gebiet ohne dessen Willen Steuern oder Bete seten und ohne den Willen von dessen Mannen;
- 2. Reiner foll den Lehnmann des Andern feinem ordentlichen Richter entziehen;
- 3. Reiner foll bem in bes Andern Gebiet geach= teten Mann Unterftand geben;
- 4. Jeder foll dem Andern wider beffen auffässige Mannen beholfen fein;
- 5. Der Voigt von Plauen hat das Gericht über 4 Dörfer Sberhartsberg (jest Sbersberg), Plosenberg, Heinricksgrün (jest Heinersgrün, alle drei jest königl. sächsisch) und Hartmannsreut (jest bairisch und alle vier um die Feste Wiesdersberg her gelegen) jedoch also, daß er die Verurtheilten auf dem Hochgericht zu Hos (im Gebiet des Voigts von Weida) hinrichten lassen soll;
- 6. Bei Zwistigkeiten der Mannen des Einen mit den Mannen des Andern soll dem Kläger nach Urtel der Richter geholfen werden;
- 7. Kriegen zwei ber Böigte mit einander, foll der Dritte ihr Richter fein;
- 8. Zwischen ihnen ober ihren Mannen geschehene Unbilden sollen binnen Monatsfrist ausgetragen werden, widrigenfalls der säumige Theil und zwar der B. v. Weida oder seine Leute mit drei Rittern zu Plauen, der von Plauen oder der von Gera oder ihre Leute mit drei

Rittern zu Weida einreiten und bis zur Sühne bes Schadens dort leisten follen;

9. Wenn Einer von ihnen außer Landes ift, so foll er binnen 8 Tagen nach Mahnung bei seiner Rückehr Schadenersat bewirken.

Zeugen: Her Rübger von Hirzberg, Her Konrad von Kohawe, Her Heinrich von Sparnecke, Her Konrat von Lubchowe, Her Eberhart von Widersberch, Her Ulrich der Sack, Her Albrecht von Reinoldsdorf und Her Toß, die Ritter.

Mitsiegler und Teidinger: Die Freunde der Böigte: Meinher Burggraf von Meißen u. Hein= rich v. Coldiz.

An Pergamentstreifen hängen drei Sigel.

- 1. Sigel in ellyptischer Form 1) ein Fußsigel d. h. ein in ein Panzerhemde u. eine Gugel mit Gürtel und Waffenrock gekleideter Kriegs= mann halt einen Schild mit dem Andreasfreuz vor sich und in der linken Hand eine Fahne, worauf sich das Andreaskreuz wiesderholt. 2) Die Legende lautet: sigillum mineri burgravii in misn'.
- 2. Sigel in ellypt. Form: 1) Bild: ein getheilter Schild, in deffen oberer Fläche ein halber aufgerichteter Leu, in der untern aber eine sechsfache rechte Schrägtheilung erscheint.
  - 2) Legende: sigillum heinrici de colditz.
- 3. Sigel in ovaler Form: ift wegen 3fachen Bruches entstellt, zeigt aber den Rest der bei der Linie d. B. v. Weida üblichen Gemme.

Legende: sigillum heinrici de wida.

- 4. Sigel in Dreieckform: 1) Bilb: Schild mit einem aufgerichteten Löwen, deffen Haupt durch einen Stechhelm verdeckt ist. Dieser behelmte Leu führt als Kleinod einen Pfauenschweif.

  2) Legende: ——— rici advocati de plawe.
- 5. Sigel in Kundform und zwar Bollfigel d. h. mit Schild u. Helm. Schild mit einem aufgerichteten Löwen, der Stechhelm mit Pfauenschweif. Legende: s. iuvenis heinrici advoca — —

Urkunde auf Pergament deutsch in der Handsschrift des 14ten Sasculi im fürstl. Reuß. Haus-Archiv zum Ofterstein. Inv. I Tit. IX Nro. 1.

### Beilage III.

1258 d. 1. Juli.

In nomine domini Amen! Dei gratia Hermannus, Otto, Albertus comites de olamunde et Sophia aduocatissa de Wida soror ipsorum universis Christi fidelibus in perpetuum. Ad notitiam vniversorum in Christo credentium presenti scripto insinuari uolumus et protendi, quod nos, recepta certa pecunie quantitate a monasterio portensi, Siluam, que a progenitoribus nostris ad nos est iure proprietario deuoluta cum fundo ipsius silue, arboribus, graminibus et frutictis, insuper cum pastu animalium siue domestica uel inter feras etiam cen-

seatur, quin etiam cum omni iure, quod progenitores nostri in eadem silua et fundo ipsius antiquitus habuerunt, siue in superficie terre iam appareant uel in interioribus et in vmis visceribus eius in posterum contigerit declarari, prout ad nos est per hereditatem successoriam deuolutum, cum molendino supra Cygenruke, quod Obermul vulgariter appellatur, ortis, areis, ad idem molendinum pertinentibus, cum orto, quem Heinricus de oberniz a nobis jure feodali tenebat quemque redemimus ab eodem et pro remedio anime beate memorie Hermanni comitis de Orlamunde patris nostri contradidimus monasterio memorato, abbati et conventui, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, in eodem illibata et perpetua firmitate cunctis in ewin temporibus possidenda. Adicimus quod si retinaculum molendini predicti fuerit interdum vi fluminis dissolutum de arboretis nostris proximis penes idem molendinum sitis debet perpetualiter reparari. Piscariam quoque in sala sursum et deorsum abbati et conventui prenotatis equam et communem nobiscum sine fine contulimus obtinendam. Statuimus etiam. ut in terra sita circa molendinum, quod Gemene vulgari consuetudine nuncupatur, in pascuis, fluxibilibus arboribus conjungendis et omnino omnibus commoditatibus plenum ius habeant cum nicinis. In eodem etiam molendino molere uolentibus integra sit libertas nec a nobis nec ab aliquo nostrorum euntibus et redeuntibus a molendino inpedimentum uel incommodum qualelibet ingeretur. Sique, prout fieri solet, abbas et connentus antedicti iuncturam arborum fluxibilium, que Vloiz loquendo lingua maternaliter appellatur, deduci quandoque fecerint in transitu aggerum nostrorum et in omnibus aliis teloneorum inmunitate gaudebunt et transibunt, prout ius et posse nostrum extenditur nostro fiducialiter sub conductu. Familia quoque portensium tam religiosa quam secularis necnon bona ipsorum tam mobilia quam inmobilia in quiete, in incessu, in itu et in reditu nostra semper protectione gaudebunt. Sunt autem termini silue pretaxate: orientem versum usque ad litus sale, occidentem versum usque ad terras arabiles uicinissime silue iunctas, austrum versum semita, que protenditur a lobesiz usque ad locum, qui "fons" ab indigenis nuncupatur, aquilonem uersum usque ad ripam riui Trogebach, quos terminos uolumus inuiolabiliter obseruari. Sane cum pecunia prescripta uersa sit utiliter in rem nostram indecens reputantes, si monasterium, abbas et conuentus pluriesdicti super eo dispendium perciperent, unde meruerunt premium reportare, vt omnia anteacta contra obliuionis, sinistre interpretationis et cauillationis cuiuslibet incommoda sint secura, super eis presentem paginam conscriptam sigillorum nostrorum appensionibus fecimus consignari. Nos Otto et albertus, qui sigilla propria non habemus, sigillum consanguinei nostri Lamperti prepositi sancte Marie in erfordia\*) nostro nomine fecimus adhiberi. Ego sophia sigillo proprio carens sigillo mariti mei Heinrici aduocati de wida feci presentem litteram meo nomine consignari. Acta sunt hoc Anno domini MCCLVIII kal. julii.

Presentibus et ad hoc testibus conuocatis eis, quorum nomina sunt subscripta:

Heinricus comes de Swartburg, Guntherus comes de blankenberc, quorum sigilla presenti pagine duximus apponenda, Heinricus parrochianus de orlamunde, Heinricus parrochianus de rudolfistat, ludewicus de rinstete, dapifer, et ludewicus filius eius, theodericus Burgrauius de orlamunde, Hermannus de Echilburne et suus patruus Hermannus de Echilburne, bertoldus de Yschirstete, Hermannus de valva et otto frater eius, Hermannus de Kotmindorp et alii quam Plures.

Aufschrift: Priuilegium super nemore, molendino iuxta cygenruke et inmunitate theloneorum in sala in toto districtu comitis de orlamunde.

Quelle: Diplomatarium portense, niedergeschrieben vom Abt Theodorich 1280.

Diefe Urfundencopie verdante ich ber Gute bes frn. Lanbesfculbirectors Beter von Schulpforte.

Der Berfaffer.

<sup>\*)</sup> Anmert. Propft Lampert war ein geborner Graf von Gleichen.

# Orlamu

`;

Erbe des 1 Istrien bert v. Fsenberg. Brixen, s.

orbenen Co eid von Wurg heirathete.

3) Kunig 6) Bertha, Aebtissin von Graf ; Ebers .

### Bur Naturgeschichte des Volkes.

#### Aberglanbe auf bem Frankenwalbe.

Der Frankenwald durchzieht die Südspiße des Fürstenthums Reuß j. L., die k. b. Landgerichtsbezirke Nordhalben, Naila, einen Theil der Landgerichte Kronach und Ludwigstadt, und läuft bis an's Fichtelgebirg. Zu ihm gehört der alte "Nordwald", in alten lateinischen Urkunden gewöhnlich "nomor, vulgariter Nortwalt" genannt, der bis in's 12. Jahrzhundert eine undurchdringliche Wildniß bildete.

Hier in diesem Landstriche hat sich noch Manches aus deutscher Vorzeit erhalten, das in andern Gegenden schon längst verschwunden ist. Am kräftigsten blüht hier noch der ächt deutsche Volksaberglaube, den man bei den aufgeklärten Bauern des Flachslandes vergebens sucht. Referent hält sich bei nachsstehenden Notizen blos an das, was er seit seiner Kindheit aus dem Munde des Volkes erfahren, und zwar wird er blos den reußischen Theil des Franskenwaldes berückschtigen.

Der Glaube an Gespenster, Teufel, Hegen 2c. ist bei den Wäldlern überall anzutressen. Wer bei Lebzeiten irgend eine böse That begangen hat, die nicht an's Licht gekommen, muß nach dem Tode "umgehen und geistern" und kann so lange keine Ruhe finden, bis - vielleicht nach vielen Jahren - basjenige Menschenkind wird, dem die Bestimmung geworden, den bofen Geift zu erlofen. Saben noch Lebende Antheil an der bosen That des umgehenden Geiftes, oder haben sie den Verstorbenen zu derfelben verleitet, so boct er ihnen Nachts auf und quält und beunruhigt sie auf alle mögliche Weise. ber Verftorbene ein gethanes Gelübde nicht erfüllt, - gang besonders gegen die Kirche - so muß der Geist desselben so lange rubelos auf Erden wandeln, bis die Hinterbliebenen dem Versprechen des Todten nachgekommen sind. Die als Wöchnerin verstorbene Mutter hält es im Grabe nicht aus, sondern muß allnächtlich, sechs Wochen lang, zuruck in's Haus schleichen, um, von keines Sterblichen Auge bemerkt, ihr sie überlebendes Kind zu fäugen und zu sehen, ob es die Hinterbliebenen aut versorgen. ihnen, wenn fie sich eine Vernachlässigung zu Schulden kommen laffen! Der Bauer gibt daber folchen Todten Schuhe mit in's Grab, damit sie fich die nackten Rüße nicht wund laufen. Wie der Todte zum Hause zurückfehrt, so holt er auch in andern Källen einzelne Kamilienglieder zu sich in's Grab. Sind die Lippen ober Augen des Todten nicht fest geschlossen; rollt die Erde an den Seiten des Grabes ein, ober schlägt die Kirchenuhr in's Grabgeläute, so faat der Bauer, der Todte "ziehe ein Glied der Freundschaft (Verwandtschaft) nach sich".

Lange vorher, ehe ein Todesfall eintritt, sputt es im Hause, und betrifft es ein geachtetes und geliebtes Familienglied, so verspüren auch Berwandte und Nachbarn ein geheimes, gespenstiges Regen in ihren Häusern, wovon das Bolk sagt: "es eignet sich". Man hört die Todtenuhr gehen, der Todtenvogel — Käuzchen, strix noctua — schreit Nachts in der Nähe des Hauses, im Hause selbst klopft und lärmt es, Hunde und Kapen "greinen", die Glocken gehen dumpf und traurig, und die Leute haben garstige, schwere Träume. Am Splvesterabend hat der Schatten Desjenigen, der im folgenden Jahre sterben muß, in dem Augenblicke, wo Licht in die Stube kommt, keinen Kopf.

So lange ber Tobte noch im Saufe ift, werben noch verschiedene abergläubische Gebräuche beobachtet. Man muß ben Verftorbenen in dem Stodwert bes Haufes steben laffen, wo er gestorben ift, barf ibm weder höher noch tiefer seine lette Ruhestätte im Saufe anweisen. Un manchen Orten berricht noch bie Sitte, daß der Todte "befeffen" wird. Jeben Abend vor dem Begrähniß finden sich die Verwandten und viele andere Bewohner des Dorfes im Trauerhaufe ein und bleiben oft bis gegen Morgen da siten - eine lästige Sitte für beide Theile. Obaleich das "Besiten der Leichen" verboten ift, fo trifft man den Gebrauch doch noch hie und ba an, benn bas Bolf balt feft an ben Sitten bes Saufes und der Familie. Wenn nun auch berührter Gebrauch als eine Unsitte bezeichnet werden muß, fo ift es boch wohl nicht gerathen, die Sitten bes Haufes und der Familie, auch wenn sich manche Unfitte darunter befindet, durch Gewalt und Machtfpruch auszurotten. Der deutsche Bolksaberglaube

und die Volksgebräuche find ja fast so nur noch die einzigen Ueberbleibsel der alten Sitte des Hauses, und diese geht zugleich mit dem Verschwinden des deutschen Hausaberglaubens und der alten Volksgebräuche vollends verloren.

Bei der Leiche muß die ganze Nacht hindurch ein Licht brennen, und damit nichts "Boses" Gewalt über sie habe, legt man eine Schere und ein Besangbuch in ihre unmittelbare Rähe. Stirbt ber Hausherr, so muß man an die Bienenstöcke klopfen und den Bienen den Todesfall ansagen; auch darf man nicht vergeffen, das auf dem Boden liegende Getreide umzurühren. Auf die Leiche darf keine Thräne fallen, sonst findet sie keine Rube im Grabe. Beim Forttragen der Leiche aus dem Haufe muk der Tisch drei Mal hintereinander umgekehrt werden. und das liegende Lieh im Stalle muß man auftreiben. Der Sara wird auf der Schwelle der Hausthur dreimal leise niedergesett, damit der Ber= storbene seine irdische Wohnung leichter vergift. Stirbt ber herr ober die Frau des haufes im qu= nehmenden Monde, so geht die Wirthschaft nicht rüðmärts. Bei abnehmendem Monde ift's umae= kehrt. — Die ältesten und originellsten Sitten bes Hauses treten überhaupt dann bervor, wenn eine Leiche im Saufe ift. Der aufgeklärte Mann spottet wohl fonst über die abergläubischen Sitten des Baufes, aber er beobachtet fte felber ganz unwillfürlich bei Todesfällen.

Wer sein Sigenthum durch Versetzen der Grenzfteine vergrößert, findet nach dem Tode keine Ruhe, sondern muß als feuriger Mann, oft ohne Kopf, an der Grenze des auf Kosten Anderer vergrößerten Grundstücks auf= und abwandeln. Beim Setzen (Berrainen, wie man hier sagt) der Grenzsteine nimmt der Bauer seine Söhne mit, die tüchtig an den Ohren gezogen werden, damit sie die Grenze um so besser merken. — Dem Meineidigen wächst die Hand auß dem Grabe oder verdorrt ihm schon im Leben, und dieselbe Strase trifft die Kinder, welche die Hand gegen ihre Aeltern erheben.

Die Frelichter sind die Seelen ungetaufter umgebrachter Kinder, die sich meistens in der Nähe der Orte sehen lassen, wo die Leichen der Kinder versborgen wurden. Das Bolk hat eine höllische Furcht vor denselben und kennt eine Menge Sagen, in denen sie als neckende Geister den Menschen allerlei "Schabernack" anthun. Besonders führen sie die Leute oft ganze Nächte hindurch in der Irre herum, und nur durch grobes Fluchen soll man sie von sich bringen. Man ist nicht recht einig, ob sie zu den bösen Geistern zu zählen sind, weil sie die Menschen necken, oder zu den guten, da sie doch im Leben noch keine Sünde thun konnten.

Beim Neubau eines Hauses hilft der "Baugeist" sleißig mit arbeiten, wenn er dem Bauherrn und den Bauleuten gewogen ist, wenn diese überhaupt fromme und gottesfürchtige Leute sind; andernfalls zerstört er nicht selten in der Nacht wieder, was am Tage aufgebaut wurde. She man in ein neugebautes Haus einzieht, sperrt man erst ein anderes lebens des Wesen hinein, gewöhnlich eine Kape oder einen

Kreuzschnabel — Loxia curvirostra — hier Grünitg genannt, weil man glaubt, dasjenige lebende Wesen, welches zuerst im Hause schlafe, gehöre dem Teusel.

Der Glaube an den "Bösen", den Teufel, der feinen Bräuten, den Beren, allerlei zuträgt, wurzelt bei Manchen noch fest. Er bringt ihnen Brod, Ge= treide, Gier, Butter, Geld u. f. w., fann seinen Weg nur durch die Feueresse nehmen und ist, wenn er "geladen" hat, dick wie ein Faß; leer hat er die Gestalt eines Seubaumes. Es versteht sich von felbst. daß er stets feurig erscheint. Ruft man ihn an, wenn er "geladen" hat, — man muß "schau, schau, schau!" oder "Halbpart!" rufen — so muß er die Ladung fallen laffen. Getreide, bas er fallen läßt, frift tein Bieb. Ift er in ein haus gefahren, fo kann man ihn dadurch in dasselbe bannen, daß man über die Feueresse irgend einen Gegenstand wirft. Die Beren erkennt man an verschiedenen Zeichen, und es kommt nicht felten vor, daß man felbst junge und hübsche Frauen für des Teufels Braute halt. Das Privilegium der Heren ist erblich und geht beim Tode der Here auf eine verwandte Frau über, wenn keine Tochter da ist.

An gewissen Tagen — als solche Tage bezeichnet man jeden Montag, den Walburgisabend, Thomas-abend, sogar den Christabend — kommt die Heze in das Haus der Nachbarn, um irgend etwas zu borgen. Gelingt ihr dies nicht, so sucht sie wenigstens etwas mit fortzunehmen, und wenn es nur ein Holzspan oder "Mistzanken" ist. Diesen Gegenstand gebraucht sie dann, um aus der Wirthschaft der

Nachbarsleute auf irgend eine Weise Nuten zu ziehen. Liegt bei einem folden Besuche zufällig das Brod auf dem Tische, so darf man nur den Anschnitt des= selben der Thure zukehren und die Bere kann die Stube nicht verlassen. Ru bemfelben Amede fehrt man auch den untern Theil des Besens nach oben. - Als besondere Herentage sind vorzüglich der Walburgisabend und der Johannistag verrufen. erstgenannten Tage reiten alle Beren auf Ofenga= beln oder ben Rührscheiben ihrer Butterfäffer durch die Luft auf einen abgelegenen Ort im Walde, woselbst sie mit ihrem Meister einen Tanz halten. Wird bei diesem Ritte eine Bere erkannt und angerufen, jo muß fie noch in demfelben Sabre fterben. Dorfjugend versammelt sich am gedachten Abend aukerhalb des Dorfes, mit Beitschen versehen, um bie Beren "auszuflatichen". Bei diesem Vergnügen ängstigt die hoffnungsvollen Söhne die doppelte Furcht, daß ihnen eine Here etwas "anthun" könne, oder daß sie die Volizei in ihrem Treiben überrasche. Befindet fich im Dorfe eine als Here bekannte Frau, so wird in der Nähe ihres Hauses am allermeisten An demfelben Tage Abend 6 Uhr macht jeder Hausvater 3 Kreuze an die Haus- und Stallthur — diefe Reichen schützen gegen alle Macht der heren. Die am Johannistage Mittag in der zwölf= ten Stunde gepflückten Kräuter besitzen allerlei Beilfräfte; ganz besonders pflückt man die Bergwohlverleiblume. — Arnica montana — die hier Johan= nisblume genannt wird.

Der Vorstand der Hegen ist ein Berenmeister. ihr Oberster ist bekanntlich der "Bose" - hier unter bem Namen .. Bilmsenschneiber" (Bilm oder Billmit war eine flawische Gottheit) bekannt. Dieser kann natürlich weit mehr, als die Heren. Er gebt am Walburgisabend durch die Saatfelder, von einer Ece bes Feldes zur andern und mäht beim Laufen mit einer kleinen Sense, die fich an der Aukenseite seines rechten Rußes befindet, einen schmalen Streifen ab. Von allen Feldern, die er auf diese Beise durchstreift, bat er dann seinen Rugen. Trifft man ihn auf sei= nem Sange an, so muß man ihn zuerst anzurufen fuchen, benn der querst Angerufene muß noch in demfelben Jahre sterben. Aber wie der Bauer gegen die Macht der Hegen viele Mittel kennt, so besitt er auch eines gegen biefen rathfelhaften Mann. schneibet am Charfreitag früh vor Sonnenaufgang einen Aft von bem bier überall wachsenden Elsbeerbaum, barf aber dabei nicht "beschrieen" werden, macht daraus ganz kleine Kreuzchen, und steckt am erften Ofterfeiertag fruh, ebenfalls vor Sonnenaufgang, je eines in alle Eden feiner Kelber. Ueber ein folches Keld hat der Vilmsenschneider keine Macht: ja Manche glauben sogar, er könne zwar das Keld betreten, aber dasselbe nicht eber wieder verlaffen. bis ihn der Herr des Keldes gehen heiße.

Als befondere Unglückstage in jeder Woche gelten der Montag und der Freitag; am ersteren verborgt man nichts, und am Freitag fängt man keine Arbeit an. Außerdem betrachtet man noch den 1. April, 1. August, und den "unschuldigen Kindleinstag" (28. Dec.) als Unglückstage. Auch Glücks- und Unglücksvögel, Glücks- und Unglückspstanzen kennt der Frankenwälder. Als Glücksvogel ist am bekanntesten der Kreuzschnabel, welcher die "Flüsse" anziehen soll, die Schwalde — in ein Haus, an dem sich Schwaldennester befinden, schlägt nie der Blitzenund die Elster. Als Unglücksvogel gilt der Todtenvogel oder das Käuzchen. Glückspstanzen sind die vierblätterigen Kleeblätter und die zweisachen Kornähren.

Sat in einem Saufe eine Rub gefalbt, so barf 3 Tage lang nichts verborgt oder verkauft werden. weil man zugleich die Milch mit verborgen, resp. verkaufen wurde. Gibt eine Ruh zu gewiffen Zeiten weniger Milch als fonst, so ist sie verhext. Hat der . Bauer Unglud mit dem Vieh, so ift ihm das "angethan", und er rennt von einer klugen Frau zur andern, um den Zauber löfen zu laffen. Tritt ein Fremder in den Stall, — als Fremder gilt Jeder, ber nicht zur Familie gehört — so barf er bas "Glud 'rein!" nicht vergeffen, wenn er nicht manch= mal als Hegenmeister angesehen sein will. Sehr ungern sieht es ber Bauer, wenn ihm ein schönes Stud Bieh "feil" gemacht wird, d. h. wenn ihm Jemand etwas auf dasfelbe bietet, ohne daß er Luft hat, es zu verkaufen; er glaubt mit einem folchen Stud habe er fortan kein Glück mehr. Lobt man ein schönes Stud Vieh, (dies gilt auch von den Kindern) fo muß man ftets "Gott behüt's" ober "ohne es zu verschreien" hinzuseten, weil außerdem bas Thier wirklich "verschrieen", d. h. frank wird.

Glaubt der Bauer, (natürlich gilt es nicht von Allen) daß ein Stück Bieh verschrieen ist, so trägt er einige Haare desselben zu einer klugen Frau des Dorses und läßt "büßen" oder "söhnen." Man erfährt dann, ob ein Mann oder eine Frau dasselbe verschrieen habe, ob es "hinter sich" (rückwärts) oder "vor sich" (vorwärts) verschrieen ist.

Ueberhaupt hat man fast für jede Krankheit eine sogen. "Buße" oder einen "Söhn". Bei Brandsschäden hat man u. A. folgende Buße:

"Unser Herr Jesus ging über Land; Er hatte einen Brand an seiner Hand. Der Brand brannt' aus und nicht mehr ein: So soll benn dieser Brand auch aus sein!"

Wer mit einem "Gewüchs" ober "Neberbein" behaftet, der schaue in den zunehmenden Mond, bestreiche die betreffende Stelle mit der Hand und spreche:

"Was ich sehe, das wächst, — Was ich greife, verschwindt!"

Bei Krankheiten eines Thieres trägt der Bauer oft 5—6 Stunden weit einige Haare zu einer klugen Frau, welche den Zauber lösen soll. Am beliebtesten sind die klugen Frauen, von denen man weiß, daß sie einen sogen. "Erzspiegel" besitzen, aus dem sie Alles sehen können, was sie wissen wollen. Auch um Diebe zu erfahren geht man zur klugen Frau. Haben die Diebe etwas zurückgelassen, was ihnen gehörte, so darf man nur den Gegenstand uns

ter gewissen Zeremonieen an die Feueresse hängen, — aber nicht mit blosen Händen angreisen — und die Diebe werden so lange mit Schmerzen aller Art gequält sein, dis sie das Gestohlene wiederbringen. Hat man von den Dieben keine Spur als höchstens einen Fußtritt, so "vernagelt" man den Dieb, indem man einen in der Christnacht unter allerlei Zeremonieen geschmiedeten Nagel in den sichtbaren Tritt schlägt. Der Dieb wird sofort schreckliche Schmerzen im Fuße verspüren. Auch kann man Thiere auf diese Weise vernageln, um unliebsamen Nachbarn einen Schabernack zu beweisen.

Bringt der Hausherr ein Paar neuangekaufte Ochsen nach Hause, so müssen oft beide mit einander zugleich in den Stall gehen, selbst wenn ihnen alle Rippen im Leibe knacken, weil sonst der eine allein den Stall durch den Tod verlassen muß. Den Strick, womit man ein neugekauftes oder gehandeltes Stück Bieh nach Hause bringt, bindet der Bauer 4 Wochen lang um ein Tischbein, damit das Thier besser eingewohnt. Bei Uebergabe eines verkauften Stück Viehes spricht wohl der Verkäufer:

"Nimm's furz beim Strick, Ich geb' dir gut's Glück!"

Ein neuangekauftes Schwein wird mit folgendem Spruche in seinen Stall gesteckt:

> "Kriech' in dein Loch, Werd' wie ein Bloch;

Geh' nicht eher 'raus, Bis du bist wie ein Haus."

Der Glaube an Zauberei wurzelt auf dem Frankenwalde noch ungeheuer fest, und über nichts ist mit dem Bauer schlechter streiten, als über diesen Punkt. Der Schlüssel zu allen Geheimnissen ist in den "sieben Büchern Mosis" enthalten; wer diese besitzt, der kann sich Alles verschaffen, was er sich wünscht. Und doch sehlt oft Denen, welche diese Bücher besitzen sollen, das Allernothwendigste.

Sar Mancher wünscht einen sogenannten "Heckthaler" zu besitzen. Bringt man diesen unter das andere Geld, so hat man beim jedesmaligen Zählen des Geldes einen Thaler mehr. Um ein solches geheimnisvolles Geldstüd zu erhalten, bindet man in der Christnacht einer ganz schwarzen Kate einen Thaler mit einem rothen Bande um den Hals, bringt sie Nachts um 11 Uhr in die Stube, macht verschiedene Zeremonieen und wartet, dis der "Böse" kommt. Dieser zerreißt die Kate, läßt den Unternehmer mit seinem eignen Blute in ein schwarzes Buch einschreiben, und der "Heckthaler" ist fertig. Macht man einen Fehler dabei, so schreit die Kate so sehr, daß man taub wird.

An gewissen Tagen und Stunden liegen die Schätze der Erde — meistens vergrabenes Geld — zu Tage. Der Schatz brennt dann in Gestalt eines kleinen Feuers; die glühenden Kohlen sind natürlich stets Goldstücke. Sogar einen Ducatensaamen kennt der Frankenwälder; dies ist der Same des Farrenskrautes. Dies blüht und reift am Johannistag

Mittag in der zwölften Stunde, und jedes Samenkörnchen wird ein Goldstück, sobald es in die Hände eines Menschen kommt.

Nach der Meinung des Bolkes giebt es viele Leute, die mehr können, "als Brod effen". Zu ihnen werden besonders Zigeuner und Abdeckerknechte gezählt.

Sine bedeutende Rolle spielen die Kartenschläsgerinnen. Zu einer in gutem Ruse stehenden laufen die Leute oft stundenweit.

Der Recrut muß allerlei abergläubische Gebräuche beobachten, wenn er zur "Loosung" geht, damit er nicht Soldat wird. Wenn er daheim weggeht, muß er mit dem rechten Fuß zuerst über die Thürschwelle schreiten; manche Bursche tragen wohl gar das Herzeiner Fledermaus bei sich, oder lassen sich allerlei Kräuter oder beschriebene Zettel in den Rock nähen.

Am Andreas- und Christabend gießen die jungen Leute Blei durch einen "Erbschlüssel" in's Wasser, kehren in der Mitternachtöstunde die Stube aus und essen einen ganzen Hering, wie er aus der Tonne kommt, um den "Zukünstigen", resp. die "Zukünstige" zu ersahren. Sin anderer Gebrauch ist das "Pantosselwersen." Die "heirathösähigen" jungen Leute setzen sich an oben bezeichneten Abenden in der Dämmerstunde in die Mitte der Stube, den Rücken der Thüre zugekehrt und wersen mit den rechten Fuß einen Pantossel über den Kopf hinzweg. Fällt die Fußspiße desselben nach der Thür zu, so wird die betressende Person in dem lausenden Jahre noch heirathen.

Biel Unsinn wird auch mit einem "Erbsieb" ober einer "Erbbibel" getrieben.

Ein anderer Gebrauch, um die Rukunft zu erfahren, ist das "Horchen" in der Christnacht: Jest trifft man diesen Gebrauch wohl nicht mehr an, aber der Glaube, daß man dadurch die Aufunft wirklich erfahren könne, hat fich noch erhalten. Man "borcht" in der Stube durch's Kenster, auf einem Rreuzwege ober grünen Saatfelde, an den Ofentopf Nicht jede Stube ift jum "Sorchen" geeignet, benn der Tragbalten derfelben muß gerade über dem Fenster sein, durch das man die Rufunft erfahren will. Auf dem Kreuzwege ober Saatfelde wird ein großer Kreis gezogen, bamit ber "Bofe" keine Macht über die "Horcher" hat. Sie dürfen um keinen Preis mit einander sprechen, oder auf Rufen und Fragen antworten, oder wohl gar flieben, wenn sich allerlei fürchterliche Gestalten um den Kreis berum feben laffen, weil fie fonst dem "Böfen" verfallen. Die "Horcher" sehen und hören nun Alles, was im nächsten Jahre bas Dorf trifft. Stirbt in einem Saufe Jemand, fo sieht man den Leichenzug aus dem Hofe kommen, oder es schwebt ein Sara über dem Hause. Trifft das Dorf Feuersnoth, so hört man die Glocken läuten; wird es von Rrieg heimgesucht, so vernimmt man das Kriegsgeschrei 2c. in der Kerne.

In früherer Zeit wohnten in den Häufern guter und frommer Menschen "Zwergle" und "Schlezle", die ihnen bei ihrer Arbeit halfen, besonders das Bieh fütterten und pflegten. Seitdem aber "Treue und Glauben" unter den Leuten verschwunden, sind die Zwergle weit fortgezogen, und auch die Schlezle, die als unsichtbare Robolde gedacht werden, haben die Wohnungen der Menschen verlassen. Nach einer andern Sage datirt die Auswanderung der Zwerge daher. Einst bestellten sich eine Anzahl Zwerge bei einer Hausfrau, die sie beim Brodbacken antrasen, ein Brod. Die Frau sagte ihnen dieses zu und setzte ihnen einen noch ganz heißen Kuchen vor. Ueber den Uebermuth der Frau ergrimmt, zogen sofort sämmtliche Zwerge unter großem Heulen und "Greinen" aus.

Am Gründonnerstag unter dem Kirchenläuten säet der Bauer seinen Kohlpflanzensamen, — wenn uns nämlich Freund Schnee verlassen — damit die Pflanzen besser gedeihen. Während die Feiertage am Christabend eingelautet werden, umbindet man die Obstbäume mit einem Strohband, wodurch sie fruchtbarer werden sollen.

Am Charfreitag und an den güldenen Sonntagen läßt der Bauer in. seinem Hause nicht nähen und slicken, weil er glaubt dies brings Unglück, oder der Blit schlage ins Haus. Wer am Leibe ein Kleid ausbessert, verslickt seine Gedanken. Am Fastnachtstage, auch an "Allermannsfastnacht" — Sonntag nach Fastnacht — dürfen die Weiber ebenfalls nicht slicken, da sonst die neugeborenn Kinder und — Kälber nicht ausleeren können.

• Der "Alp", der die Leute oft Nachts qualt ("Alpstücken", hier fagt man gewöhnlich die "Druid"),

ist ein böser Mensch, den man an den zusammengewachsenen Augenbraunen erkennt.

Die ausfallenden Haare darf man nicht in's Freie werfen; wenn sie ein Vogel in sein Nest oder "unster einen Stein" trüge, würde man permanenten Kopfschmerz bekommen.

Mancher Bauer hält den Kobolden in seinem Stalle Reitpferde in Gestalt der Stallhasen, da er glaubt, diese kleinen Unholde ritten sonst sein Jungsvieh zu Tode.

Trägt man kleine Kinder, die das erste Lebenssjahr noch nicht zurückgelegt, in oder durch den Stall, so bekommen sie Sommersprossen. Läßt man sie vor einem Jahre in den Spiegel schauen, so fürchsten sie sich, wenn sie größer werden. Um den kleinen Kindern das Zahnen zu erleichtern, muß ihnen der Fleischer mit den blutigen Fingern in den Mund sahren und das Zahnsleisch mit dem Blute bestreichen.

Hat ein kleines Kind ein "Brüchle", — was beiläufig gesagt, ziemlich häufig vorkommt — so spaltet man einen jungen, schlank gewachsenen Vogelbeerbaum in der Mitte auseinander, steckt am Charfreitag früh vor Sonnenaufgang das Kind drei Mal hindurch, und bindet beide Theile des Baumes wieder sest zusammen. Sobald die Rinde des Baumes wieder zusammen gewachsen ist, wird auch der Bruch des Kindes geheilt sein.

Von Sicht und Podagra gibt es siebenundsiebenzigerlei Arten, und jede will auf besondere Beise curirt sein. Sine bekannte sympathische Kurart ist die. Man wasche die schmerzenden Stellen, fülle das Wasser in einen ganz neuen Topf und vergrabe denselben in einem Ameisenhausen. Findet man zufällig einen solchen "verthanen Topf", so darf man denselben nicht mit der blosen Hand anfassen, wenn man nicht die "verthane Krankheit" am Halse haben will. Manchem der vom Podagra geplagt wird, ruft man spottweise zu:

"Hohe Bruft' und weiße Bein Machen gern das Zipperlein!"

oder auch:

"Wer in der Jugend sucht die weißen Bein, Sucht im Alter die breiten Stein." um dadurch anzudeuten, daß er sich seine Krankheit durch lockere Lebensweise zugezogen.

Die kommenden Generationen werden über den Aberglauben ihrer Bäter lachen, denn wie jetzt schon allmälig die volksthümliche Tracht verschwinzbet, so wird man in einigen Jahrzehnten wenig mehr von dem noch ziemlich frisch blühenden Aberglauben antressen. Dies ist der Grund, der den Unterzeichneten bewog, vorstehende Notizen, die durchsaus keinen Anspruch auf Volktändigkeit machen solzlen, in die Hände unseres Bereins niederzulegen.

Beinersdorf, am 1. September 1868.

Franz Sarnisch, Lehrer.

- -क्ता है। इ.स. १५४ e a Zama in the second second

\*\*\*\*\*\*\***\*** 

Ottersdorf: 1302 Hermod; 1310 Hartmut. (?) Goeschiz, Godeschiz: 1342 Heinrich Knochenhauer; 1367 Peter; 1396 Niclaus Knochenhauer, Des chant; 1415 Heinrich Smer.

Beulenroda: 1415 Albrecht Beuchel, Dechant.

Friesau: 1344 Otto; Capellan Albrecht zu Ofchicz.

Gefell: 1374 Heinrich. Wiklareut: 1374 Conrad.

Berg: 1335—1347 Eberhard v. Tepen, nachher Propst zu Klosterlausnitz; 1358 Otto von Tanna; 1360 Johannes v. Reichzenstein.

Gera: 1306 Herbord; 1322 Otto; 1376 Peter v. Roßlau; 1387—96 Heinrich Warmund; 1407—1415 Heinrich Tenner.

Triptes: 1297 Cristan von Gotha,

Burkersdorf: 1267 Heinrich. Neundorf: 1342 Seifrid.

Weida zu St. Peter: 1267, 1278 Siboto plebanus noue curtatis in Wida; 1322 Ticzmann von Buckewiz; 1324, 1333 Bruder Heinrich v. Weida v. Prediger=Orden; 1328 Bruder Heinrich von Gera, auch Provisor der Schwestern v. Prediger=Orden; 1340 Heinrich; 1363 Johannes von Der; 1376 Ulrich Sack. 38.

# Dahresbericht

bes

voigtländischen alterthumsforschenden Bereins.



Ueber die Wirksamkeit und die Errungenschaften des Vereins während des letzten Geschäftsjahres, welches die Zeit von der am 9. August vorigen Jahres gehaltenen Hauptversammlung dis zum heutigen Tage umfaßt, berichte ich in kurzer Zusammenstellung das Folgende:

#### I.

Was die Mitgliederzahl betrifft, so hat der Tod auch in diesem Jahre seine Opfer gesordert, indem er sechs Mitglieder des Vereins aus ihrem Wirken für denselben entriß. Es sind dies solgende:

1) Herr Heinrich LXVII. J. L., regierender Fürst Reuß, der hohe Protektor des Bereins.

- 2) Herr Posthalter Slevoigt=Beder in Jena, Geschäftsführer des Vereins.
- 3) Herr Hofrath Zigfer zu Neufohl in Unsgarn, C.-M.
- 4) herr Apothefer Bigichel bier.
- 5) Herr Archivrath Dr. Heffe in Rudolftadt, E.=M
- 6) Herr Pastor Raphan sen. in Culmitsch.
- So bedauerlich der Verluft dieser Mitglieder für uns sein muß, so erfreulich ist es, melden zu können, daß dem Vereine auch wieder 7 Mitglieder beigetreten sind, nämlich die folgenden:
  - 1) herr Dr. med. Behr in Gera.
  - 2) herr Kaufmann Busch in Gera-Untermhaus.
  - 3) herr Stadtrath Müller in Gera.
  - 4) herr Kammerrath Müller in Schleiz.
  - 5) Der Königl. Sachs. Badeverwalter herr Müller in Elster.
  - 6) Herr Collaborator Dr. Mauke in Schleiz.
  - 7) Herr Lebrer Zeumer in Triebes.

#### П.

Bücheraustausch und Schriftenwechsel pflog der Berein in diesem Jahre mit

- 1) der Gesellschaft der Wiffenschaften zu Götztingen,
- 2) dem Hiftorischen Bereine für bas Großherzogthum Beffen zu Darmstadt,
- 3) dem Königl. Sächs. Vereine für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Geschichts= und Kunstdenkmäler zu Dresden.

- 4) dem Bereine von Alterthumsfreunden im Rheinlande zu Bonn,
- 5) der Königl. Baierschen Akademie der Wisfenschaften zu München,
- 6) dem Historischen Vereine von und für Obersbaiern zu München.
- 7) dem Historischen Vereine für Niedersachsen zu hannover,
- 8) dem germanischen Museum zu Nürnberg,
- 9) dem Vereine für das Würtembergische Franken zu Weinsberg,
- 10) dem Freiberger Alterthumsvereine zu Freiberg,
- 11) der K. K. geographischen Gesellschaft zu Wien,
- 12) dem Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen,
- 13) der oberlausitisischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlit,
- 14) der Königl. Akademie gemeinnütiger Wiffenschaften zu Erfurt,
- 15) dem Vereine für Geschichte und Alterthumskunde Schlesiens zu Breslau,
- 16) dem akademischen Lesevereine der K. K. Akademie der Wissenschaften zu Wien,
- 17) dem Vereine für Nassauische Geschichte und Alterthumskunde zu Wiesbaden,
- 18) dem Vereine für Hessische Geschichte und Landeskunde zu Kassel,
- 19) dem Verwaltungsausschuß des Gesammtvereins deutscher Geschichts= und Alter= thumsvereine zu Altenburg,

- 20) dem Bereine für Thüringische Geschichte und Alterthumskunde zu Jena,
- 21) dem historischen Vereine für Krain zu Laibach,
- 22) dem Vereine für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde zu Schwerin,
- 23) dem Gesammtvereine deutscher Geschichtsund Alterthumsvereine zu Altenburg,
- 24) dem Bürtembergischen Alterthumsvereine zu Stuttgart,
- 25) dem Bereine für vaterländische Geschichte und Thographie für Kärnten zu Klagenfurt,
  - 26) dem Bereine für Hamburgische Geschichte zu Hamburg,
  - 27) dem Bereine für Geschichte der Mark Branbenburg zu Berlin,
  - 28) dem Vereine für Geschichte und Alterthums= tunde zu Erfurt,
  - 29) dem hiftorischen Vereine von Oberpfalz und Regensburg,
  - 30) dem historischen Bereine für Steiermart Ju Graz,
  - 31) société d'Emulation du Jura,
  - 32) dem hiftorischen Vereine zu Bamberg,
  - 33) dem hiftorischen Bereine für Osnabrud,
  - 34) dem Vereine für fiebenbürgische Landeskunde zu Hermannstadt,
  - 35) der Königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag,
  - 36) dem neubegründeten Geschichts- und alterthumssorschenden Bereine für Leisnig und Umgegend.

Außerdem standen wir in schriftlichem Berkehr mit

- 1) Herrn Dr. Herzog in Zwidau,
- 2) Paftor Resch in Ischirma,
- 3) Herrn Archivdirektor Dr. Bauer zu Darms ftadt,
- 4) Herrn Apotheker Schumann in Torgau,
- 5) " Justizamtmann Gisel in Schleiz,
- 6) ,, Cand. theol. Thos in Untermhaus,
- 7) " Buchhalter Gifel in Gera,
- 8) " Dr. Köhler in Reichenbach.

#### Ш.

Auch die Alterthümersammlung hat in diesem Jahre wie in den vergangenen an Gegenständen zugenommen und sind dies der fortlaufenden Zahl nach folgende:

- 1466. Ein Holzschnitwerk, Marienbild, in einem länglichen Kasten.
- 1467. Ein Gemälde von Wasserfarben auf Holz.
  Eine Elle in's Gebierte.
- 1468. Eines dergl., 2 Ellen in das Gevierte, beide ju einem Stude gehörig.
- 1469. Ein sehr alterthümlicher Schlüssel aus der älteren Weckersdorfer Kirche.

NB. Nr. 1466 bis 69 sind der Weckersdorfer Gemeinde gehörig und dem Vereine gegen Revers zum Aufstellen in der Vereinsfammlung überlassen worden.

1470. Delgemälde des von Wattorfischen Wappens auf Blech mit den Buchstaben: J. G. v. W. und der Jahreszahl 1696.

1471. Einst dergl. mit 2 Wappen, wovon einem die Schrift D. v. Stein, dem andern D. v. Blausick beigefügt ift.

> Nr. 1470—71 Geschenke der Frau Staats= minister v. Watdorf auf Schloß Berga.

Fraament eines versteinerten Thierzahnes. 1472. Der ganze Zahn war 5/4 Elle lang und muthmaklich ber Edzahn eines Clephanten. (Geschenk des Herrn Restaurateurs L. Ge=

praius zu Neustadt a. D.)

1473. Fünf alterthümliche französische Kartenblätter. (Geschenk vom Herrn Collaborator Dr. Mauke in Schleiz.)

Ein alterthümlicher großer Spiegelrahmen 1474. von schönem Holzschnitwerk, welches vergol= det, mitunter versilbert ift.

(Gefchenk des Herrn Kaufmann Alfred Rebnig bier.

Der Menschenschädel eines Erwachsenen. 1475.

> Am rechten Scheitelbeinhöcker befindet fich die Narbe einer Wunde.

> Dieser Ropf wurde nebst vielen Menschen= knochen bei Grundgrabung der neuen Tonhalle in Gera aufgefunden, wo vor Zeiten eine Richtstätte war.

> (Geschenk des Herrn Hofbibliothekar Hahn in Gera.

Ein altes Tauftuch von grünem Seidenzeuge 1476. mit bunter Seidenstickerei, eine Krone und Blumen darstellend, mit der Jahreszahl 1715. (Erkauft.)

or a lightform Entrop Finding once in the Locks in Christiannia direction Had dispute for the Hermitton I Income whether.

### Gener in Kamen:

Type of the Park Dec.

N. Pour Hiller slien kunfermanger mit alignensiden Sandy und Vergreen

To date his other and primmingship ren to bette gras hilber Gillend. Finderi: providentantille op Saleh

Whithout we him, Dr. Zenker m Schleiz.)

- 4) Sichs ibmiliche Münzen, meistens von Aupfer. Junuart: Swilla,
- 1) Seife Stud alte maurische Münzen. Fundort: Sentlla.

Mr. 8 und 4 Geschenke bes Herrn Kaufmann Sparmberg in Madrid.

7) Seihe Stild alte maurische Münzen. Fundort:

(Meschenk bes Herrn Kaufmann Landgrebe in Ment.)

An Zeidmungen erbielt ber Berein:

1) Zeichnung eines Bronce-Geräthes in natischäter Größe; muthmäßich ein Leuchter-Untersat, Fundort: Speudewis bei Dorna.

(Geidenk des Herrn Hofdibliothekar Hahm ir Gera.)

- 2) Zeichnung eines ehemaligen Wohnhauses einer abeligen Frau in Langenwetendorf, von Herrn Cand. theol. Thos in Gera-Untermhaus.
- 3) Zeichnung eines alterthümlichen Thürbeschläges an der Kirche zu Wernsdorf bei Berga. (Geferstigt von Herrn Lehrer Krug daselbst.)

Endlich an urweltlichen Gegenständen:

Eine ansehnliche Sammlung urweltlicher Bersteinerungen aus verschiedenen Gegenden Boigtlands. Schön geordnet.

(Geschenk bes Hrn. Kaufmann Gifel in Gera.)

### IV.

Die Monatsversammlungen, die je an der ersten Mittwoch eines jeden Wonats abgehalten werden, waren auch in diesem Jahre gut besucht.

Vorträge wurden in denselben gehalten über folgende Gegenstände:

- 1) "über Hans Sachs und den Meistergesang" von Hrn. Lehrer Meißner hier,
- 2) "über das Wort Abracadabra" von Hrn. Dr. Moses in Wilbentaube,
- 3) "über das Testament und die Vermögensvershältnisse Dr. Martin Luther's" von Cand. theol. Thos in Untermhaus,
- 4) "über einen lateinischen Ablaßbrief, welcher im Jahre 1340 von zehn Bischöfen zu Avignon ausgestellt und der Kirche zu Pöllwit ertheilt worden ist", von dem Bereinssekretär,

- 5) "über deutsche Pflanzennamen in ihrer Bedeutung für die Geschichts- und Alterthumskunde," zwei Borträge, die 10. und 11. Fortsetzung, v. Hrn. Dr. Moses in Wildentaube,
- 6) "über das deutsche Volksmärchen und die deutsche Bolksfage," von Hrn. Lehrer Meißner hier,
- 7) "über die Kalandbrüderschaften in Deutschland und insbesondere im Voigtland," von dem Vereinssekretär,
- 8) "über den Entwicklungsgang der deutschen Sprache seit Ulfilas bis zum Erscheinen von Egenolf's Historie der Teutschen Sprache, oder von 380—1716," v. Hrn. Lehrer Meißner hier,
- 9) "über mehrere das Erbrecht der Bürger an Stadtgütern betreffende Urkunden und zwar eines Gnadenbriefs Heinrichs von Gera, für die Bürger der Stadt Schleiz d. a. 1329, ferener eines dergl. Karls IV. für die Bürger der Stadt Reichenbach d. a. 1367 und endlich eines Privilegienbriefs Heinrich Reuß von Plauen, ertheilt der Stadt Ronneburg im Jahr 1380", von dem Vereinsssekretär,
- 10) "über reußische Lehnsleute nach einer Konfirmationsurkunde Kaiser Ferdinands d. d. Prag den 8. September 1547," von dem Vereinsssekretär,
- 11) "über den Ursprung und die Bedeutung des Wortes "Bete" (Bethe, bota)," von dem Verzeinsseferetär,

- 12) "über die deutsche Spruchweisheit," von Hrn. Lehrer Meißner hier und endlich
- 13) "über das Wort und den Begriff "die Pflege," von dem Vereinssekretär.

Advocat Iulius Friedemann, Bereins-Sefretär.

39.

# Dahresbericht

des

# voigtländischen alterthumsforschenden Bereins.

Nachdem unser Verein, unter Gottes Gnade, wiederum ein Jahr seiner Thätigkeit beschlossen hat und wir mit Dank und Freude zurückschauen auf sein Gedeihen und Wachsthum, so gilt es heute, wo wir unser Jahressest seiern, Rechenschaft abzulegen und über die Wirksamkeit und Errungenschaften des Vereins während des Geschäftsjahres, welches die Zeit vom 8. August 1867 bis zum heutigen Tage umfaßt, Vericht zu erstatten. Diese Aufgabe ist mir geworden und ich will versuchen dieselbe nach Kräfeten zu lösen.

Was

#### I.

die Zahl der Mitglieder betrifft, so sind 5 aus unferm Vereine geschieden, von denen 3 durch den Tod abgerufen wurden, nämlich

- 1) Herr Kirchenrath Reinhold in Sbersdorf,
- 2) Herr Abvokat Hösler in Schleiz,
- 3) Herr Kirchenrath und Oberpfarrer Dr. Wilsbenhahn in Bauzen,
- 2 ihren Austritt erklärten:
  - 1) herr Juftizamtmann Wendler in Schleiz,
- 2) Herr Kaufmann Scheit in Greiz. Dagegen sind unserm Vereine 13 neue Mitglies der beigetreten. Es sind folgende:
  - 1) Berr Raufmann Engelhardt in Gera,
  - 2) " Rathsregistrator und Kirchenvorsteher Blumentritt in Gera.
  - 3) " Fabrikant Robert Färber in Gera,
  - 4) " Buchbinder Fuchs hier,
  - 5) " Raufmann Kratsch in Gera,
  - 6) " Dr. med. Kämpfe hier,
  - 7) " Leberfabrifant Korn in Gera,
  - 8) " Kaufmann Müller dafelbft,
  - 9) " Bankbeamter Röber baselbst,
  - 10) " Fabrikant Taube baf.,
  - 11) " Lehrer Tod in Langenwegendorf,
  - 12) " Oberbürgermeifter Weber in Gera,
  - 13) " Diakonus Weise hier.

Um die Vereinsangelegenheiten in Nürnberg und in dem Reußischen Oberlande zu leiten, wurden zu Gesichäftsführern ernannt.

- 1) Berr Bergmeifter Riefer in Nürnberg,
- 2) " Lehrer Harnisch in Heinersdorf bei Lobenstein.

#### II.

In diesem Vereinsjahre wurde Bücheraustausch und Schriftenwechsel gepflogen mit folgenden wissenschaftlichen Vereinen und Gesellschaften, nämslich mit

- 1) dem historischen Vereine für Niederbahern zu Landshut,
  - 2) dem Thuringisch=Sachs. Bereine ju Salle,
  - 3) dem Vereine der Mark Brandenburg zu Berlin,
  - 4) dem historischen Vereine für Niedersachsen zu Hannover,
  - 5) der Königl. Baper'schen Akademie der Bissenschaften zu München,
  - 6) dem Vereine für Pommer'sche Geschichte zu Greifswalde,
  - 7) der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften zu Gera,
  - 8) dem Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen zu Prag,
  - 9) der antiquarischen Gesellschaft zu Bafel,
- 10) dem historischen Vereine für Steiermark zu Graz,
- 11) der Geschichts= und Alterthumsforschenden Gesellschaft des Ofterlandes zu Altenburg,
- 12) der oberlausigischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlit,
- 13) dem Vereine für Geschichte und Alterthumsfunde in Frankfurt a/M.
- 14) dem akademischen Lesevereine an der K. K. Universität zu Wien,

- 15) dem Bereine für Hamburger Geschichte zu Hamburg,
- 16) dem Vereine für Geschichte und Alterthumstunde Schlefiens zu Breslau,
- 17) bem hiftorischen Bereine von Oberfranken zu Baireuth,
- 18) dem historischen Bereine für das Großherzogthum Heffen zu Darmstadt,
- 19) bem Vereine für medlenburgische Geschichte und Alterthumstunde zu Schwerin,
- 20) ber Königl. nordischen Alterthumsgesellschaft zu Kopenhagen,
- 21) ber Gefellschaft ber Wiffenschaften zu Lepben,
- 22) der Alterthumsgesellschaft zu Leuwarden,
- 23) dem Freiberger Alterthumsvereine zu Freiberg,
- 24) dem historischen Bereine von Unterfranken und Aschaffenburg zu Würzburg,
- 25) dem Vereine für Kunft und Alterthum in Ulm und Oberschwaben zu Ulm,
- 26) dem historisch-statistischen Vereine zu Frantfurt a/D.,
- 27) dem germanischen Museum zu Nürnberg,
- 28) dem vaterländischen Museum Carolino-Augusteum zu Salzburg,
- 29) bem Bereine für die Geschichte und Alterthumskunde zu Erfurt,
- 30) der Königl. Böhmischen Gesellschaft ber Wissenschaften in Brag,
- 31) dem internationalen Congreß zu Bonn,

- 32) dem Vereine für siebenbürgische Landeskunde zu Hermannstadt,
- 33) dem Vereine für Oberpfalz und Regensburg zu Regensburg,
- 34) dem historischen Vereine von und für Oberbabern zu München,
- 35) dem Akademischen Lesevereine zu Graz.

Neue wissenschaftliche Verbindung wurde in dies sem Geschäftsjahre angeknüpft mit

dem Bereine für Siegel-, Wappen- und Münzfunde zu Dresden.

In schriftlichem Verkehre standen wir mit

- 1) Herrn Geh. Regierungsrath Dr. Bad in Altenburg,
- 2) " Buchhalter Eifel in Gera,
- 3) " Archivar Hahn das.,
- 4) " Bergmeifter Kiefer in Nürnberg,
- 5) " Abvokat Gautsch in Dresben,
- 6) " Oberlehrer Dr. Köhler in Reichenbach,
- 7) " Archivrath Brüdner in Meiningen,
- 8) " Badeverwalter Müller in Elster,
- 9) " Lehrer Harnisch in Heinersdorf,
- 10) " Oberförster Jahn in Böllwit,
- 11) " Conrector Saberland in Gifenberg,
- 12) " Pfarrer Bogenhardt in Kopitsch.

#### Ш.

An Alterthümern wurde auch in diesem Jahre unsere Sammlung nicht unbedeutend bereichert. Die Gegenstände, welche theils angekauft, theils von Freunden und Gönnern unseres Bereins geschenkt oder geliehen wurden, find der fortlaufenden Zahl nach folgende:

1478. Ein alterthümlicher großer Schlüffel, muthmaßlich ein Kirchenschlüffel.

> Er wurde in Schleiz an einem Orte, und zwar in ziemlicher Tiefe gefunden, wo einst eine Kirche gestanden hatte.

(Geschenk des Herrn Landrath v. Strauch in Schleiz.)

1479. Urnenfragmente von schwarzer Masse und Knochenstücke. Fundort: unfern der Jahrschen Eisengießerei in Gera.

(Geschenk des Herrn Bankbeamten Rösber in Gera.)

1480. Eine filberne Nestelnadel mit den Buchstaben M. T. und der Jahreszahl 1697. (Erkauft.)

1481. Fragment eines thönernen Topfes. Es befanden sich darin eine Anzahl von Silbermünzen aus dem 17. Jahrhundert. Fundort: bei Wosen.

1482. Zwei kleine hakenförmige Stückhen Goldbraht. Fundort: Dachshügel bei Großbrardorf.

1483. Ein Bronceinstrument mit einem Dehr verfehen, von Gestalt einer Untertasse. Sehr orydirt. Ein Theil von dem äußeren Umfange ist verloren gegangen. Muthmaßlich ein Schilbbuckel. Fundort: Begräbnisplat bei der Teufelskanzel, unfern Großdraxdorf.

(Nr. 1481—1483 erkauft.)

1484. Ein großes alterthümliches Betschaft der Gerberinnung zu Gera.

1485. Gin kleines bergl. Mit bem Innungswap: ven und der Schrift: das Insiegel des Lobgerberhandwerks in Gerau.

(Geschenke des Herrn Lobgerbermeister Plarre in Gera.)

1486. Ein alterthümlicher Hammer zum Sufbeschlag. Kundort: Rulmberg bei Saalburg.

1487. Awei alterthümliche Sporen. Kundort:

Rulmberg bei Saalburg.

1488. Gin eisernes Rettchen. Gebrauchsart unbestimmt. Kundort: Kulmberg bei Saalburg. (Nr. 1486-1488 Geschenke bes herrn Ansvector Rabn aus Saalburg, b. At. in Gera.)

1489. Ein Kettchen von Composition. Fundort: Wall bei Sain.

1490. Eins deral. Kundort: derselbe.

(Nr. 1489 u. 1490 Geschenke bes herrn

Gutsbesiters Sofer in Sain.)

1491. Gin großes altes Betschaft, bas frühere biesige Pfarrsiegel. Reichenfels im vorigen Sahrhundert darstellend, mit der Umschrift: Siegel der Kirche zu Markt Hohenleuben.

#### IV.

Bur Münzsammlung sind theils durch Ankauf, theils durch Geschenke folgende Münzen hinzugefommen:

1) Ein Braunschweigisches Sechspfennigstück vom Jahre 1695.

(Gefchenk bes Herrn Gutsbesitzer Fleischer in Mehla.)

- 2) Ein alter böhmischer Groschen von Wenzislaus.
- 3) 20 Stud alte Groschen aus bem 17. Jahr= hundert.

(Erkauft.)

- 4) 7 Stüd gut erhaltene Silberbracteaten von Heinrich dem Erlauchten, Markgrafen zu Meisen, aus den Jahren 1230—1260, welche bei Reinhardtsgrimma bei Dippoldiswalde gefunden wurden.
  - (Geschenk des Vereins für Siegel=, Münz= und Bappenkunde in Dresden.)
- 5) Gine kleine, einseitig geprägte Silbermunze mit einem gekrönten Abler v. d. J. 1605.

(Erfauft.)

6) Eine Silbermunze von Herzog Georg von Sachsen, Zweigroschenstud, v. d. J. 1694.
(Geschenk des Herrn Sportel = Ginnehmer

Schack hier.)

- 7) 8 alte Silber: und 3 alte Rupfermünzen. (Geschenkt der Frau Doktorin Kämpfe hier.)
- 8) Gin alter fächfischer Groschen von dem Herzog Johann Georg.

(Geschenk des Herrn Förster Rubed in Köstrig.)

- 9) Ein Sächs. Speciesthaler von dem Jahre 1631.
- 10) Ein Silberfrankenstück von Ludwig XIV. v. d. J. 1644.

### V.

Un Zeichnungen erhielt ber Berein:

1) Abbildung bes Residenzschlosses zu Darmstadt. (Geschent bes Vereins für helfische Geschichte und Alterthumskunde zu Darmftadt.)

2) Kestgabe bes Awidauer Bereins zur Berbreitung guter und wohlfeiler Volksschriften vom Nabre 1866. Ein Bild nebst Erklärung besfelben.

(Gefdent bes herrn Geb. Regierungsrath Dr. Bad in Altenburg.)

## VI.

Die Monatsversammlungen, am ersten Mittwoch eines jeden Monats, in denen theils über den Berkebr mit ben verbündeten Bereinen und über bie angetauften oder geschenkten Alterthumsgegenstände Bericht erstattet ward, theils wiffenschaftliche Bortrage, die Geschichte und Alterthumskunde betreffend, gehalten wurden, fanden, wie gewöhnlich während ber Winterzeit, im Glodauer'ichen Lotale ftatt und mußten auch während der Frühlings- und Sommermonate wegen eines im Bereinslofale eingetretenen Mauereinsturges daselbit stattfinden; doch boffen wir von der Gnade des Durchlauchtigsten Fürsten zu Köstriß, daß es uns bald wieder vergönnt sein wird, in unser altes, und liebes, Bereinslokal einziehen zu fonnen.

Um nun über unfer Bereinswirken Rechenschaft ju geben, will ich nur fürzlich über ben Inhalt ber

in den monatlichen Bersammlungen gehaltenen Borträge referiren, da ein weitläuftiges Referat schon im General-Anzeiger vorliegt.

Vorträge wurden gehalten über folgende Gegegenstände:

- 1) als 12. Fortsetzung über deutsche Pflanzennamen in ihrer Bedeutung für Geschichts und Alterthumskunde, über die 3 Pflanzennamen: Gundermann, Grimwurzel, auch Frauenschuh und Hagedorn, auch Hundsrose, von Herrn Dr. Moses in Wildetaube,
- 2) über den Entwickelungsgang der deutschen Literatur, als Schlußstein seiner früher über literaturgeschichtliche Stoffe gehaltenen Vorträge, von herrn Lehrer Meißner hier,
- 3) "über die Bedeutung der Urphede", von Herrn Abvokat Friedemann in Gera,
- 4) über einen Prozeß, der sich in dem Jahre 1651 und 1687 zwischen der Obergreizer Herrschaft und den Rittergutsbesitzern von Kauern, Mehla und Brückla wegen der von der erstern anbefohlenen Wolfsjagd entsponnen hatte, von Hrn. Advokat Friedemann in Gera,
- 5) über die Holzweibel von Herrn Vereinsdirektor Dr. Schmidt hier,
- 6) über die Einführung und Verbreitung des Christenthums in Thüringen — Franken, von Hrn. Lehrer Meißner hier,
- 7) als 13. Fortsetzung über beutsche Pflanzennamen in ihrer Bedeutung für die Geschichts- und Alterthumskunde über Gänsefuß und Melde,

mit benen die Klasse der Pflanzen beginnt, die mit den Zwergen und Kobolden in der engsten Verbindung stehen, von Herrn Dr. Moses in Wildetaube,

- 8) über Sagen aus dem Lausitzer Gebirge im Allgemeinen und speziell von Opbin, von Herrn Lehrer Meißner hier,
- 9) über die heiligen Haine der Germanen, von Herrn Lehrer Weißner hier.

Aus dem soeben verlesenen Jahresbericht wird man ersehen, daß die Wirksamkeit unseres Bereins auch in diesem Bereinsjahre eine recht lebendige und rege war, und daß die Sammlungen desselben eines bedeutenden Zuwachses sich zu erfreuen hatten.

Möge ber Herr auch bas neue Geschäftsjahr segnen, die alten Freunde und Gönner uns erhalten und neue hinzuführen.

Ferd. Mehner,

Pfarrer, b. 3. Bereinsfecretar.

# Bücherkatalog.

#### Fortfetung.

- 3018. Wagner. Die Wüstungen im Großherzogthum Heffen. Provinz Rheinhessen. Darmftadt 1865.
- 3019. Dr. Walther. Archiv für Heff. Geschichte und Alterthumskunde. 11. Bd. 2. H. Darmstadt 1866. Rr. 3018 und 19 Geschenke des historischen
  - Bereins für das Großherzogthum Hessen zu Darmstadt.
- 3020. Mittheilungen des Königlich Sächs. Vereins für Erforschung und Erhaltung vaterländisscher Geschichts: und Kunstdenkmäler. 15. H. Dresden 1866.
- 3021. Desfelben 16. H. Dresben 1866.
- 3022. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunben im Rheinlande. Heft 37. Bonn 1864.
- 3023. Derfelben S. 38. Bonn 1865.
- 3024. Derfelben. H. 39 und 40. Bonn 1866.

3025. F. Nilson. Die Ureinwohner des scandinavischen Nordens. Aus dem Schwedischen. 2. Ausgabe. Hamburg 1866. (Erkauft.)

3026. Sitzungsberichte der Königl. Bapersch. Akademie der Wissenschaften zu München, 1866. I. H. München 1866.

3027. Hundt. Siebenundzwanzigster Jahresbericht des Vereins von und für Oberbahern. H. i. J. 1864. München 1865.

3028. Oberbahersches Archiv für vaterländische Geschichte. 26. B. 2. S.

3029. Deffelben 26. B. 3. H.

3030. Dr. Blumenberg. Die Kalandbrüderschaften. Mit Urkunden. Chemnig 1721. (Geschenk des Hrn. Lehrer Hartmann in Lunzig.)

3031. Dr. Herzog. Geschichte ber St. Moristirche zu Awidau. Awidau 1866.

3032. Schöttgen und Krapsig. Nachlese der Historie von Obersachsen 2c. 9., 10. und 11. Theil. Dresden und Leipzig 1733. (Geschenk des Herrn Pastor Resch in Zschirma.)

3033. Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen. Jahrg. 1865. Hannover 1866.

3034. Neunundzwanzigste Nachricht über den historischen Berein für Niedersachsen. Hannover 1866.

3035. Zwölfter Jahresbericht des germanischen Museums zu Nürnberg vom 1. Januar bis Deszember 1865. Nürnberg 1866.

3036. Zeitschrift bes historischen Bereins für bas Würtembergische Franken. 7. B. 1. H. 1865. Weinsberg.

3037. Gerlach. Mittheilungen des Freiberger Alsterthumsvereins. 1865. 4. H. Freiberg 1866.

3038. Fretterle. Mittheilungen der K. K. geographischen Gesellschaft. 8. Jahrg. Wien 1864.

3039. Derfelben 9. Jahrg. Wien 1865.

3040. Beiträge zur Geschichte Böhmens. H. v. d. Berein für Geschichte ber Deutschen in Böhmen. Geschichte von Trautenau. Schluß. Prag 1866.

3041. Bierter Jahresbericht bes Bereins für Gesichichte Böhmens. Prag 1866.

3042. Mittheilung des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. 10. Jahrgang Kro. IV. Prag 1866.

3043. Derfelben Nro. V. Prag. 1866.

3044. " " VI. " 1866.

3045. " " VII. " 1866.

3046. " V. Jahrg. Nro. I. Prag 1866.

3047. Dr. Wilde. Neues Lausitisches Magazin 13. B. I. H. Görlit 1866.

3048. Jahrbücher ber Königl. Akademie gemeinnützis ger Wissenschaften zu Erfurt. Neue Folge. H. I. Erfurt 1866.

3049. Derselben H. U. Erfurt 1866.

3050. Dr. Grünhagen. Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. 7. B. I. H. Breslau 1866.

- 3051. Derfelben. 2. H. Breslau 1866.
- 3052. Dr. Grünhagen. Regesten zur Schlefischen Geschichte. Abthlg. I. Breslau 1866.
- 3053. Demfelben. A. II. Breslau 1866.
- 3054. Sitzungsberichte der Königl. Baberschen Akabemie der Wissenschaften zu München. 1866. I. H. IV.
- 3055. Derfelben 1866. II. I.
- 3056. Schlagintweit. Gottesurtheile der Indier. Erlangen 1866. Rede zum Stiftungsfeste der K. A. d. Wissenschaften zu München.
- 3057. Abhandlungen der historischen Klasse der K. B. Atademie der Wissenschaften zu München. 10. B. 2. A. München 1866.
- 3058. Fünfter Jahresbericht des akademischen Lesevereins der k. k. Universität in Wien. Vereinsjahr 1865—1866.
- 3059. Annalen des Bereins für Rassaufche Alterthumskunde und Geschichtsforschung. 8. B. Wiesbaden 1866.
- 3060. Dr. Rossel. Urkundenbuch der Abtei Eberbach im Rheingau. 2. B. 1. A. Wiesbaden 1865.
- 3061. Lehmann. Geschichte und Genealogie der Dynasten von Westerburg. Wiesbaden 1866.
- 3062. Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. B. 10. H. 3 und 4. Kassel 1865.
- 3063. Derfelben. Reue Folge. 1. B. 1. H. Kaffel 1866.

- 3064. Dr. Landau. Geschichte der Fischerei. Kaffel 1865.
- 3065. J. Schmide. Urfundenbuch des Klosters Gernrode. Kassel 1866.
- 3066. Nrv. 12 bis 21 Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Kassel 1864 bis August 1866.
- 3067. Verzeichniß ber Mitglieder des Vereins für hess. Gesch. und Landeskunde. Juni 1864. Kassel 1864.
- 3068. Berzeichniß der Bibliothek des Ver. f. h. Gefch. und L. Kassel 1866.
- 3069. Zeitschrift bes Bereins. Bertheilung der Bevölkerung Kurhessens nach Berschiedenheit der Religion und in Hinsicht der ehelichen Berbindung. 1. B. Kassel 1866.
- 3070. Goarz. Denkmäler aus Nassau. IV. Heft.
  Die Abteikirche zu Marienstatt bei Haschenburg. Im Auftrage des Bereins für Nassausche Geschichtssund Alterthumskunde zu Wiesbaben. Wit XI. Taseln. Wiesbaben 1867.
- 3071. Zeitschrift bes Vereins für Thüringische Geschichte und Alterthumskunde. 7. B. 1. H. Reng 1867.
- 3072. Dinis. Mittheilungen des hiftorischen Bereins für Krain zu Laibach. Neunzehnter Jahrgang 1864.
- 3073. Derfelben. 20. Jahrgang. Laibach 1865.

- 3074. Schuhmann. Lebensbeschreibung des Königl. Kreisphysitus Dr. Wagner in Schlieben. Torgau 1867.
- 3075. Lisch und Beher. Jahrbücher und Jahresbericht des Bereins für mecklenburgische Seschichte und Alterthumskunde. 21. Jahrg. Schwerin 1866.
- 3076. Ritter. Register der ersten dreißig Jahrgänge der Jahrbücher und Jahresberichte des Bereins für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Viertes Register 1. H. Schwerin 1866.
- 3077. Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts und Alterthumsvereine, H. v. d. Verwaltungsausschusse in Altenburg. 15. Jahrg. 1867.
- 3078. Schriften bes Würtembergischen Althumsvereins. 7. H. 1866.
- 3079. Derfelben. 8. H. 1866.
- 3080. Rechenschaftsbericht des Würtembergischen Alterthumsvereins 1864—65. Stuttgart 1866.
- 3081. Jahreshefte des Würtembergischen Alterthumsvereins. Heft XI. Stuttgart 1866.
- 3082. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. H. v. d. Geschichtsvereine zu Kärnten. 10. Jahrg. Klagenfurt 1866.
- 3083. Zeitschrift des Vereins für das Würtembergische Franken. 7. B. 2. H. Weinsberg 1866.
- 3084. Demfelben. 7. Band 3. Heft 1867. 1. A. Weinsberg.

- 3085. Dr. Struve. Reues Lausitzisches Magazin. 13. B. 2. Heft. Görlit 1867.
- 3086. Berzeichniß der Kunst= und Naturaliensamm= lungen im Museum des evangelischen Wai= senhauses in Erfurt. Erfurt 1863. (Geschenk des Bereinsdirectors.)
- 3087. Märkische Forschungen. H. v. dem Vereine für Geschichte der Mark Brandenburg. XI. Bd. Berlin 1867.
- 3088. Sitzungsberichte der Königl. baherschen Afademie der Wissenschaften zu München. 1866. II. H. München 1866.
- 3089. Derfelben 1866. II. H. München 1866.
- 3090. Derfelben. Jahrg. 1866. II. H. Wünschen 1866.
- 3091. Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. 2. Bb. 4. H. Hamburg 1866.
- 3092. Mittheilungen des Bereins für die Geschichte und Alterthumskunde von Erfurt. 2. Heft. Erfurt 1866.
- 3093. Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. B. 24. Regensburg 1866.
- 3094. Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. 14. H. Graz 1866.
- 3095. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. 2. Jahrg. Graz 1865.
- 3096. Derfelbe. 3. Jahrg. Graz 1866.
- 3097. Découverte d'une Fonderie. celtique (l'àge de Bronze) dans le village de Larnud Jura. Lons le Saunier 1867.

- 3098. Limmer. Geschichte bes Pleisnerlandes. 1. Band. Ronneburg 1830.
- 3099. Derfelben 2. Bb. Ronneburg 1831. (Nr. 3098 u. 99 Geschenke des Herrn Kaufmann Sisel in Gera.)
- 3100. Neunundzwanzigster Bericht über das Wirken und den Stand des historischen Vereins zu Bamberg i. J. 1865—1866. Bamberg 1866.
- 3101. Mittheilungen des historischen Bereins zu Qsnabrück. Achter Band 1866. Osnabrück. 1866.
- 3102. Sitzungsberichte der Königl. baberschen Afabemie der Wissenschaften zu München. 1867. 1. H. München 1867.
- 3103. Derfelben. 1867. 1. S. II. München 1867.
- 3104. Derfelben 1867. 1. S. III. München 1867.
- 3105. Jahresbericht des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 1864 — 1865. Hermannstadt 1865.
- 3106. Derselben. Bereinsjahr 1865—1866. Her= mannstadt 1866.
- 3107. Archiv des Bereins für siebenbürgische Lanbeskunde. 7. B. 1. u. 2. H. 1866.
- 3108. Derfelben 6. B. H. 1865.
- 3109. Mittstod. Programm bes evangelischen Obers ghmnasiums 2c. in Bistritz. 1864 1865. Hermannstadt 1865.
- 3110. Mittstod. Desselben. 1865-66. Hermann= stadt 1866.
- 3111. Capesius. Programm des Gymnasiums zu Hermannstadt 1863—64. Hermannstadt 1864.

- 3112. Desfelben. 1865—66. Hermannstadt 1866. (Nro. 3105—12. Bon dem Verein für siebenbürgische Landeskunde zu Hermannstadt.)
- 3113. Abhandlungen der Königk. böhmischen Gesellsschaft der Wissenschaften. 14. Bd. 1865 und 66. Prag 1866.
- 3114. Sitzungsbericht der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Jahrg. 1865. Prag 1865.
- 3115. Derfelben. Juli bis Dezember 1865. Prag 1865.
- 3116. Derfelben. Jahrg. 1866. Jänner bis Juni. Prag 1866.
- 3117. Derfelben. Juli bis Dezember 1866. Prag 1867.
- 3118. Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, h. von dem Geschichtsvereine für Kärnthen. 11. Jahrg. Klagenfurt 1867.
- 3119. Franz von Kabinhi. Dr. Christian Andreas Zipser. Sin Lebensbild. Pesth 1866. (Geschenk des Verfassers.)
- 3120. Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. 19. Bb. 2. Ht. Würzburg 1867.
- 3121. Dreiunddreißigster Jahresbericht des historischen Vereins von Mittelfranken. Anspach 1865.
- 3122. Brückner. Neue Beiträge zur Geschichte bes beutschen Alterthums. H. v. d. hennebergischen alterthumsforschenden Vereine. 3. Bd. Meiningen 1867.

3123. Gerlach. Führer durch das Alterthumsmus feum in Freiberg. Freiberg 1867.

3124. Dr. Becker=Laurich, Nachrichten vom Mineralbad zu Konneburg. Zur Feier des 100jährigen Bestehens der Anstalt. 3. H. Altenburg 1866. (Geschenk von Hrn. Kaufmann Eisel in Gera.

3125. Zweiundzwanzigster Jahresbericht des historischen Kreisvereins von Schwaben und Neuburg f. d. J. 1866. Augsburg 1867.

3126. Katalog der Bibliothek des histor. Kreisvereins von Schwaben und Neuburg. Augsburg 1867.

3127. Abhandlungen der historischen Klasse der Königlich Baberschen Akademie der Wissenschaften zu München. Bd. IX. Abth. 3. München 1866.

3128. Dr. v. Giesebrecht. Ueber einige ältere Darftellungen der deutschen Kaiserzeit. München 1867.

3129. Oberbahersches Archiv für vaterländische Gesichichte. 24. Bd. 1. H. München 1866.

3130. Graf Hundt. 28. Jahresbericht des histor. Vereins von und für Oberbahern auf das Jahr 1865. München 1866.

3131. Dr. Flechsig. Bad Elster im Sächs. Boigt= lande. Dresden. (Geschenk des Hrn. Bade= verwalters Müller in Elster.)

3132. Gruner. Replers wahrer Geburtsort. Suttgart. (Geschenk des Herrn Geheimen Regierungsrath Dr. Back in Altenburg.)

1.

-/

- 3133. Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbabern. XII. B. 4. H. Landshut 1867.
- 3134. Derfelben XII. B. 2. u. 3. H. Landshut 1866.
- 3135. Neue Mittheilungen aus dem Gebiete hiftorisch-antiquarischer Forschungen. H. von dem Thüringisch-Sächs. Vereine zu Halle. 11. B. Halle 1865.
- 3136. Derfelben 11. B. Salle 1867.
- 3137 a. Märkische Forschungen. H. v. d. Bereine ber Mark Brandenburg. X. B. Berlin 1867.
- 3137 b. Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit. Organ des germanischen Museums. J. 1867.
- 3138. Dr. Riecke. Ursprung und Namen der Städte Berlin und Köln an der Spree. Nordhaufen 1866.
- 3139. Dr. Riecke. Ueber den Ursprung der Sprachen, Sagen und Mythen. Nordhausen 1867. (Nr. 3138 und 39 Geschenke des Verfassers.)
- 3140. Dr. Köhler. Volksbrauch, Aberglauben, Sagen und andere alte Ueberlieferungen im Boigtlande. Leipzig 1867.
- 3141. Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen. Jahrgang 1866. Hannover 1867.
- 3142. Catalog der Bibliothek des historischen Bereins für Niedersachsen. Hannover 1866.
- 3143. Urkundenbuch des historischen Bereins für Richersachsen. H. VII. Hannover 1867.
- 3144. Sitzungsberichte der Königl. Baberschen Afastemie der Wissenschaften zu München. 1867.
  1. H. IV.
- 3145. Dergl. 1867. 1. H. I.

- 3146. Dr. Ppl. Pommersche Geschichtsdenkmäler. 2. B. Greifswalde 1867.
- 3147. Achter und neunter Jahresbericht der Gefellschaft von Freunden der Naturwissenschaften zu Gera. 1865—66. Gera.
- 3148. Fünfter Jahresbericht bes Bereins für Gefchichte ber Deutschen in Böhmen. Brag 1867.
- 3149. Mitgliederverzeichniß bes Bereins für Geichichte d. Deutschen in Böhmen. 7. März 1867.
- 3150. Dr. Grohmann. Mittheilungen bes Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. V. Jahrg. Nr. II. u. III. Prag 1866.
- 3151. Dieselben V. Jahrg. Nr. IV. 1867.
- 3152. ',, ,, ,, V.
- 3153. " " " VI.
- 3154. " VI. " " I. u. II. 1867.
- 3155. Dr. Bernaulli. Ueber die Minerven-Statuen. H. v. der antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Basel 1867.
- 3156. Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. 15. H. Graz 1867.
- 3157. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichte. Graz 1867.
- 3158. Mittheilungen der Geschichts: und Alter: thumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes. 7. B. 1. H. Altenburg 1867.
- 3159. Prof. Dr. Struve. Neues Lausitisches Masgazin. B. 24. H. Görlit 1867.
- 3160. Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. 3. B. Nr. 2. 1866.

- 3161. Derfelben 3. B. Nr. 3. 1867.
- 3162. Dr. Euler. Ballon. Dertliche Beschreibung der Stadt Franksurt a. M. Heft 4. Frankfurt 1866.
- 3163. Dr. Scharff. Die deutsche Schrift im Mittelalter. Frankfurt a. M. 1866.
- 3164. Seibel. Geschichte der Sendenberg'schen Stiftshäuser. Frankfurt a. M. 1867. (Nr. 3160 bis 64 Geschenke des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M.)
- 3165. L. Bechstein. Thüringer Sagenbuch. 2. B. Leipzig 1858.
- 3166. Desal. (Erfauft.)
- 3167. Sechster Jahresbericht bes akademischen Lesevereins an der R. R. Universität zu Wien. 1866—67.
- 3168. Numismatische Zeitung 1868 Nr. 1. u. 2.
- 3169. Dr. Spe und J. Falke. Kunst und Leben der Borzeit. 1. B. 1. H. Nürnberg 1868. (Erkauft.)
- 3170. Gaedechus. Geschichte des Hamburger Rathhauses. Hamburg 1867.

(Geschenk des Bereins für Hamburger Ge-schichte.)

- 3171. Dr. Grünhagen. Regesten zur Schlesischen Geschichte. 3. Abth.
- 3172. Codex diplomaticus Silesiae. 8. B. Breslau 1867.
- 3173. Dr. Grünhagen. Zeitschrift bes Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. 8. B. 1 H. Breslau 1867.

3174. Derfelben 8. B. 2. H. Breslau 1868. (3171-74 Geschenke des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens zu Breslau.)

Sitzungsberichte der Königl. Baberschen Afa-3175. demie der Wissenschaften zu München. 1867. II. S. II. München 1867.

3176. Diefelben. 1867. II. H. München 1867.

3177. von Hagen. Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. 10. B. 2. S. Baireuth 1867.

(Geschenk des historischen Vereins von Oberfranken zu Baireuth.)

r,

Dr. Walther. Archiv für hessische Geschichte 3178. und Alterthumskunde. 11. B. Darmstadt 1867. (Geschenk des historischen Vereins für das Großherzogthum Sessen zu Darmstadt.)

3179. Lisch und Beber. Jahrbücher und Jahresbericht des Vereins für medlenburgische Geschichte und Alterthumsfunde. 22. B. Schwerin 1867.

3180. Correspondenzblatt bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichts = und Alterthumsvereine. Jahrg. 1868 Nr. 1. (Erfauft.)

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 3181. Organ des germanischen Museums. 1868. Nr. 1. (Erkauft.)

3182. Mémoires de la Société Royale des antiquaries du Nord. 1866. Kopenhagen.

Tillery til. etc. Kopenhagen 1867. (3182 u. 83 Geschenke von der Königl. nord. Alterthumsgesellschaft zu Kopenhagen.)

- 3184—88. Geschenke von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Lepden.
- 3189—3253 (64 Nummern). Geschenke der Altersthumsgesellschaft zu Leuwarden.
  - 3254. Gerlach. Mittheilungen des Freiberger Alterthumsvereins. 5. H. Freiberg 1867.
  - 3255. Führer durch das Alterthumsmuseum in Freisberg. Freiberg 1867.
- 3256. Archiv bes historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. 19. B. 3. Heft. Würzburg 1868.
- 3257. Berhandlungen des Bereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben. Acht= zehnte Beröffentlichung. Ulm 1868.
- 3258. Thieme. Rumismatischer Verkehr. Nr. 3, 4 u. 5. April 1868.
- 3259. Jahresberichte und Mittheilungen des historisch=statistischen Vereins zu Frankfurt a. D. 6. u. 7. H. Frankfurt a. D. 1867.
- 3260. Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit. 14. B. Jahrg. 1867. (Geschenk des germanischen Museums.)
- 3261. Sitzungsberichte der Königl. Baberschen Afademie der Wissenschaften zu München. 1867. II. H. IV.
- 3262. Dergleichen 1868. I. H. I.
- 3263. Netrolog. Vincenz Maria Süß, Direktor des Museums Carolino-Augusteum zu Salzburg. Salzburg 1868.
- 3264. Wolfram. Sächfische Bolkssagen. 2. Band. Zwidau 1868.

3265. Einige Nachrichten über den Bezirk des Kreis= amtes Altenburg. Altenburg 1843.

(3264 u. 65 Geschenk bes Berrn Geh. Re= gierungsrathes Dr. Bad in Altenburg.)

Freiherr von Reibenftein. Erzbischof Bart 3266. wig von Magdeburg (1079 bis 17. Juni1102.) (Geschenk des Herrn Berfaffers.)

Hermann. Bibliotheka Erfurtina. Erfurt 3267. in seinen Geschichts= und Bildwerken. Erfurt 1863. (Geschenk des Verfassers.)

3268. Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumsfunde von Erfurt. 3. Seft. **Erfurt** 1867.

- 3269. M. Luther. Loo Anbeten des Saframentes bes heiligen Leichnams Chrifti. Wittenberg. Anno 1523
- Bekenntniß C. Georgii Maioris von dem Ar-3270. tikel der Justifikation. Wittenberg, gedruckt durch Hans Lufft 1558.

(Mr. 3269 u. 70 Gefchente bes herrn Geb. Rustizrath Alberti in Gera.)

- 3271. Dr. Phl. Greifswalder Sammlungen vaterländischer Alterthümer. Greifswalde 1868.
- Dr. Phl. Bommeriche Genealogien. Greifs= 3272. walde 1868.
- 3273. (Geschriebenes) Jagdbüchlein derer von Metsch in Triebes, von 1611—1618.
- 3274. Desgleichen von 1619-1632. Recifiret, wo und wie jedes gefangen und erlegt worden ift.

:

(Nebergeben von Herrn Shpothekenbuchführer Käftner bier)

- 3275. Sitzungsberichte der Königlich böhmischen Gesellschaften in Prag. Jahrg. 1867. Januar bis Juni. Prag 1867.
- 3276. Dergleichen. Juli bis Dezember. Prag 1868.
- 3277. Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellsschaft der Wissenschaften vom Jahre 1867. 6. Folge. 1. B. Prag 1868.
- 3278. Sitzungsberichte ber K. B. Akademie ber Wissenschaften zu München. 1868. I. H. 2. München 1868.
- 3279. Desgl. 1868. I. H. 3. München 1868.
- 3280. Abhandlungen der hist. Klasse der K. B. Akademie der Wissenschaften zu München. 1. B. 3. Abth. München 1867.
- 3281. Dr. Brunn. Ueber die sogenannte Leukothea in der Glyptothek Sr. Majestät König Lud-wig I. München 1867.
- 3282. Jahresbericht des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 1866—1867. Hermannstadt 1867.
- 3283. Archiv des Vereins für siebenbürgische Lansbeskunde. 8. B. 1 H. Kronstadt 1867.
- 3284. Derfelben. 7. B. 3. H. Kronstadt 1867.
- 3285. Müller. Programm des evangelischen Gymnasiums in Schaßburg. Hermannstadt 1867.
- 3286. Förster. Illustrirter Katalog der Kunst- und culturhistorischen Sammlung von C. Ellinger. Würzburg 1868.

3287. Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. 25. B. Regensburg 1868.

3288. Hundt. Neunundzwanzigster Jahresbericht des historischen Vereins von und für Oberbahern, f. d. J. 1866. München 1867.

3289. Oberbaherisches Archiv für vaterländische Geschichte. 27. B. 2. und 3 H. München 1866 und 67.

3290. Desfelben. 28. B. 1 S.

3291. Füringer. Die Büchersammlung des historifchen Vereins von und für Oberbahern. 1. H. München 1867.

3292 Dr. Struve. Neues Lausitzisches Magazin. 24. B. 2 H. Görlit 1868.

3293. Desfelben. 24. B. 3 H. Görlig 1868.

## Inhaltsverzeichniß

der Urkunden, die im germanischen Museum vorhanden sind und die der Verein durch Candid. Thos daselbst hat copiren lassen.

1.

Bulle des Papst Gregor IX. an den Bischof u. Probst von Merseburg über den den minderjährigen Kindern des verstorbenen Heinrichs von Gera zu gewährenden Schutz. D. 17. Jan. 1238. Lat.

2.

Photogr. ("ziemlich unleserlich.") Urfunde des Heinrich, Boigts zu Weida. d. d. in die s. Praxedis 1246, 21. Juli.

3.

Schenkungsbrief des Heinrich von Wida, Heinzich von Plauen und Heinrich von Gera für die Marienkirche in Altenburg über die Güter in Positächowe. D. 10. Decbr. 1263. Lat.

4.

Schenkungsbrief bes Heinrich von Weida für die Marienkirche in Altenburg über 2 Hufen in Lohme. D. 15. Mai 1267.

5.

Lehenbrief des römischen Königs Rudolph I. für Heinrich von Plauen über heimgefallene Lehngüter desselben. D. 27. Sept. 1288.

6.

Lehenbrief des Markgrafen Friedrich von Meißen für Heinrich von Plauen den ältern über das Vorwerk Thus. Dresden d. 5. Dec. 1290. Lat.

Revers Heinrichs des Jüngern, Boigts v. Plauen für den Landgrafen Friedrich von Thüringen über die Beobachtung des von diesem festgesetzten Gottessfrieden. Altenburg, d. 28. Jan. 1310. Lat.

8.

Schenkungsbrief des Heinrich von Plauen für die Nicolauskirche zu Altenburg über eine Hufe zu Corwiz und Gohren. D. 22. Nov. 1340.

ì

9.

Urkunde Heinrichs, Boigts von Weida, kraft welcher er sich und seine Beste und Stadt Weida in den Schutz der Landgrafen zu Thüringen Friedrich und Balthasar begibt. D. 4. Dec. 1354.

10.

Urkunde Heinrichs des ältern und seiner Söhne, Boigte von Weida, vermöge welcher er sich mit Veste und Stadt Weida in den Schutz der Landgrafen zu Thüringen Friedrich, Balthasar und Wilhelm begibt. D. 9. Aug. 1358.

11.

Revers Heinrichs, des ältern, Voigts von Plauen für Heinrich von Plauen, den Langen wegen Bczahlung von 400 smaler Schock. D. 27. Juli 1362.

12.

Revers des Voigtes Heinrich von Gera für die Landgrafen von Thüringen Friedrich, Balthafar u. Wilhelmüber die Zusage seiner Hilfe. D. 14. Juli 1366.

13.

Revers bes Voigtes Heinrich von Gera, bes ALten und Heinrich von Gera, bes Jungen über bie Lehensauftragung des Hans (?) von Wehda und Andrer an die Markgrafen von Meißen u. sie die Boigte von Gera. D. 21. Dec. 1374.

#### 14.

Lehenbrief ber Landgrafen Friedrich und Wilhelm zu Thüringen für die Herren zu Weida über Weida. D. 23. Sept. 1404.

#### 15.

Raufbrief des Heinrich, des Mittlern, Herrn zu Weida für Mulich von Neuenmarkt über das Dorf und Gut Proskalin. D. 8. Jan. 1411.

#### 16.

Kausbrief des Heinrich, des Mittlern, Herrn zu Weida und seiner Frau für die Landgrafen Friedrich und Wilhelm zu Thüringen über einen Theil des Schlosses und der Stadt Weida. D. 15. Sept. 1411.

#### 17.

Verzichtbrief ber Anna von Weida für die Landgrafen von Thüringen Friedrich und Wilhelm in Betreff eines auf die von ihrem Gemahl verkaufte Stadt Weida angewiefenen Leibgedings. D. 5. Nov. 1411.

#### 18.

Revers Heinrichs des ältern von Gera, Herrn zu der Börg für seine Chefrau Wilburg von Gera wegen Verschreibung des Gerichts Langenberg, des Vorwerks zu Tincz und eines Weingartens. D. 2. Mai 1426.

#### 19.

Spruchbrief des Landgrafen Friedrich von Thüsringen in der Streitsache zwischen Heinrich von Gera,

Herrn zu Lobenstein und Conrad von Machwitz einer Seits und Hermann Schirnding, Nickel von Obernitz, MIrich Buchwitz und Nickel Bogker anderer Seits. D. 23. Januar 1433.

#### 20.

Extract aus den Lehenbüchern des Stifts Quedlindurg über die Belehnung des Petr. Klissch, Probst zu Brandenburg, als Procurator des Herz. Friedrich von Sachsen mit der Herrschaft Gera. D. 30. Mai 1446. Enthalten in einem Schreiben v. 8. Aug. 1479.

#### 21.

Revers der Gebrüder Heinrich und Heinrich, der Reußen zu Greiz und Plauen und ihrer Mutter Ermgard für den Herzog zu Sachsen über Schloß und Stadt Werda. D. 15. Mai 1452.

#### 22

Revers der Priorin v. Miltiz und des Convents des Klosters in Cronschwig wegen einer Schenkung von 60 rhein. Gulben durch Ermegard Reußin zu Plauen zur Abhaltung eines Jahrtags für ihr Seeslenheil. D. 18. Juni 1462.

#### 23.

Revers des Heinrich, Herrn zu Gera für den Grafen Ludwig v. Gleichen über eveutuelle Schadsloshaltung beim Verkaufe der halben Burg Chrenstein bei etwaiger Forderung des Kaisers als Lehensherrn desselben. D. 27. Juni 1463.

#### 24.

Schreiben der Aebtissin Hedwig zu Quedlinburg an die Herzöge Ernst und Albrecht zu Sachsen, die

Belehnung der Markgrafen von Meißen mit der Herrsichaft Gera betreffend. D. 3. Aug. 1479.

25.

Vertrag des Heinrich Reuß von Plauen mit den Einwohnern von Offhausen über die Anweisung eines Waldes zum Küchenholze. D. 10. März 1491.

26.

Aufforderung des römischen Kaisers Maximilian I. an den Reußen von Greiz zur Stellung eines Kriegszontingentes. d. d. Frankfurt d. 29. Juli 1489.

27.

Urkunde Heinrichs des Jungen, Herrn zu Gera, Schleiz und Lobenstein über die Cession seines Anstheils an der Herrschaft Wildenfels den Grafen Hans Heinrich von Schwarzburg. D. 17. Sept. 1522.

28.

Zueignungsbrief des Kurfürsten Johannes von Sachsen. Johannes Friedrich zu Sachsen für den Rath der Stadt Schleiz über das Deutschherrnspfarrhaus das. 1544, 16. März. (Urkundenabschr. v. Dr. Mauke in Schleiz.)

29.

Bergleich Heinrichs, des Andern, Heinrichs X. und Heinrichs I. der Reußen jüng. Linie über die Beilegung des Namens Heinrich mit Beisetzung einer Zahl bei den Prinzen ihres Hauses. D. 18. Oct. 1664.

30.

Lehenbrief des römischen Königs Ferdinand I. für den Burggrafen Heinrich zu Meißen über Schloß und Stadt Lobenstein. D. 19. Nov. 1535.

## Inhaltsverzeichniß

einiger Urkunden, die Fr. v. Reihenstein dem Bereine geschenkt hat.

1.

Zueignungsbrief des Markgrafen Heinr. v. Meis fen für das deutsche Haus in Plauen über etliche Güter in Rotes. Freiberg, den 25. Juli 1269. Lat.

2.

Zueignungsbrief bes Voigtes Heinr. von Weida für das Kloster Grünhain über Gerharsdorf. 1275. Lat.

3.

Schenkungsbrief der Gebrüder Heinr. und Heinr., Boigte von Gera für den deutschen Orden über das Patronatsrecht über die Kirche zu Tanna. 1279. Lat.

4.

Zueignungsbrief bes Voigtes Heinr. von Plauen und seiner Söhne Heinr. und Heinr. für das deutsche Haus in Plauen über jährlich 1½ Mark in ihrer Münze zu Plauen; ingl. über 5 Fertonen Silber jährliche Zinsen in Opmen. Plauen, den 5. Febr. 1280. Lat.

Schenkungsbrief des Otto von Arnshaugk für den deutschen Orden über das Patronatsrecht über die Pfarrkirche zu Schleiz. 1284. Lat.

6.

Bestätigungsbrief bes Bischof Rudolph von Naumburg für den deutschen Orden über die von Otto von Arnshaugk dem lettern gemachte Schenkung des Patronatsrechts über die Pfarrkirche zu Schleiz. Naumburg den 10. Decbr. 1284. Lat.

7.

Zueignungsbrief bes Otto von Lobdeburg-Arnshaugk und seines Sohnes Hartmann für den deutschen Orden zu Schleiz über Grune (Mönchgrün.) Schleiz, den 5. Sept. 1285. Lat. in duplo.

8.

Vertrag bes Voigtes von Gera, Heinr. des alstern mit seinem Vetter, dem Deutschhausmeister Hermann (von Lobdeburg) über die Anweisung eines Sees bei Muhlborf (1290?) Lat.

9.

Bestätigungsbrief der Landgräfin Elisabeth von Thüringen für das deutsche Haus in Schleiz über alle demselben von ihrem Gemahl gemachten Schenksungen, oder die er noch demselben in Zukunft maschen sollte. Wartburg 1300. Lat.

10.

Bueignungsbrief des Albrecht und Heinrich, Gesbrüder von Brandenstein für das deutsche Haus in Schleiz über 2 Hufen in der Flur von Dittersdorf. Den 21. Juni 1302. Lat.

Hartmann und Hartmann, Bettern, und Otto der ältere und Otto der jüngere, Herren v. Bergowe, übereignen dem deutschen Hause zu Schleiz die 2 Hufen in der Dittersdorfer Flur, die die Gebrüder Albrecht und Heinrich v. Brandenstein von ihnen in Lehen hatten. Den 24. Juni 1302. Lat.

12.

Zueignungsbrief bes Landgrafen Albrecht von Thüringen für den beutschen Orden in Schleiz über Wederau. Wartburg 1303. Lat.

#### 13.

Bestätigungsbrief des Bischof Ulrich von Naumburg für die Pfarrkirche in Schleiz über das derselben von dem Bischof Engelhard 1232 ertheilte Brivilegium. Zeit, den 22. Febr. 1310. Lat.

#### 14.

Raufbrief des Albrecht v. Seberg und Heinr. bes ältern, Boigts v. Plauen, für das Kloster Waldssaffen über die Beste Bernau mit Griesbach und Hohentanne. Tachau, den 28. Juni 1312. Lat.

#### 15.

Schenkungsbrief des Landgrafen Albrecht v. Thüringen für das deutsche Haus in Schleiz über die Benutzung seiner Waldungen. Erfurt, den 22. Novbr. 1312. Lat.

#### 16.

Sühnevertrag des Voigtes Heinr. des ältern von Plauen mit dem Markgrafen Friedrich von Meißen. Altenburg, den 28. Sept. 1316.

Desal. Beinr. bes altern, Boigts von Gera.

Urkunde der Gebrüder Conr. und Otto, gen. Rober — in Sachen des Klosters Waldsassen wieder sie. 1321. Lat.

#### 18.

Urkunde der Gebr. Friedr. und Conr., gen. Prezzater — in Sachen des Klosters Waldsaffen wider sie. 1321. Lat.

#### 19.

Urkunde des Burkhardt v. Lobdeburg - Elsterberg — in Sachen des Klosters Waldsassen wider ihn. 1321. Lat.

#### 20.

Dienstrevers des Voigtes Heinr. v. Gera an die Markgräfin Elisabeth von Meißen und deren Sohn Friedrich, die Voigtei der Veste betreffend. Wartsburg, den 13. Juni 1322.

#### 21.

Urkunde der Gebrüder Otto und Otto v. Bergowe, die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen ihnen und Heinr. v. Waldenburg und Friedr. v. Schönsburg betreffend. Jena, den 5. Nov. 1327.

#### 22.

Receß Heinr. des ältern, Boigts v. Plauen und seines Sohnes Heinr., des ältern mit dem Landcomthur des deutschen Hauses in Thüringen Heinr. v. Lewenstein und mit Ulrich v. Rore, Comthur in Plauen über die Besitzungen der letzteren. Plauen den 1 Februar .1328.

Schenkungsbrief der Gebrüder Heinr. und Heinr., Boigte von Gera für das deutsche Haus in Plauen über eine jährliche Mark von dem Wagnerhofe in Stelzen. Plauen, den 31. Aug. 1329. Lat.

24.

Raufbrief des Albrecht und Johannes, Herren zu Leuchtenberg-Lobdeburg für den Markgrafen Fried. v. Meißen über die halbe Bede in Jena. Wartsburg, den 6. Februar 1331.

25.

Revers des deutschen Ordens zu Schleiz, die Stiftungen des Pfarrer Heinr. Knochenhauer zu Gosbeschitz und des Pfarrer Seifried zu Neuendorf bestreffend. Den 15. Juni 1342.

26.

Allianzvertrag zwischen dem Boigt Heinr. v. Plauen, genannt Reuß, Heinrich dem Jungen, Boigt v. Plauen und dem Grafen Günther v. Schwarzburg, Herrn zu Arnstadt, den Grafen Friedrich und Hermann v. Orlamünde und den Grafen Heinr. Dietrich, Bernhard und Ulrich von Honstein. Arnstadt, den 1. Sept. 1342.

27.

Desgl. zwischen Heinrich dem altern und Heinr. dem Jungen Boigten von Gera und den Grafen Friedrich und Hermann v. Orlamunde, den Grafen Heinr., Dietrich, Bernhard und Ulrich v. Honstein und dem Grafen Günther v. Schwarzburg, Herrn zu Arnstadt. Arnstadt, den 1. Sept. 1342.

Fundations= und Dotations=Urfunden des Alofters Kronschwitz; bestätigt v. Bischof Johannes v. Meißen und Bischof Franco v. Leros. Stolpen und Dresden. D. 24. Juni 1356. Lat.

29.

Revers des Friedrich und Balthasar v. Sachsen für H. den ältern v. Elsterberg und dessen Sohn Herrmann über die Zusage ihrer Hilfe. Altenburg 1369.

30.

Bestätigungsbrief bes Landgrafen Friedrich von Thüringen und Markgrafen von Meißen über die Leibhedingsverschreibung Heinrichs des ältern, Reußen von Plauen, Herrn zu Greiz für seine Gemahlin Gaudenzia über 600 Schock Freiberger Groschen an seinem Theil des Schlosses Greiz und der halben Stadt Greiz. D. 25. Nov. 1395.

31.

Vertrag zwischen Heinrich von Elsterberg, Dietzich von Gutstein, Wilhelm und Beneda, Gebrüder von Wolfstein, Odolen von Oraczow, gesessen zu Ottenreut einer Seits und Johann, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzog in Baiern, Hand, Landgrasen zu Leutenberg, Conrad, Abt von Waldsassen, Tobias, dem Waldauer zu Waldturn und Ulrich Kagrer zu Störnstein anderer Seits über die Beobachtung des Landsriedens v. dato des Briefs an bis nächstsommenden Jörgentag. December 1406.

32.

Spruchbrief des Markgrafen Friedrich v. Bran-

benburg in der Streitsache zwischen dem Herzog Friedrich und dem Herzog Sigismund von Sachsen einer Seits u. dem Burggrafen Heinrich v. Meißen, herrn zu Plauen anderer Seits. Forchheim, den 26. Juli 1435.

33.

Lehenbrief des Kurfürsten Friedrich von Sachsen und seines Bruders Wilhelm, Herzog zu Sachsen für Thomas, Wilhelm, Matthes und Hans, Gebrüder und Vettern v. Reitzenstein über das Schloß Blankenberg und Plintendorf. Arnshaugk 1442.

34.

Lehenbrief des Kurfürsten Ernst v. Sachsen und des Herzog Albrecht v. Sachsen, Gebrüder, für Wilbelm u. Matthes, Gebrüder v. Reizenstein an einem Theil und ihre Vettern, Gebrüder Friedrich, Thomas, Jörgen, Heinzen u. Christophel v. Reizenstein am andern Theil über die Schlösser Reizenstein u. Blankenberg, über Plintendorf, über 3 Güter zu Schwarzenbach und 2 Güter zu Bernstein. Meißen 1465.

35.

Lehenbrief des Kurfürsten Friedrich v. Sachsen und des Herzog Johann v. Sachsen, Gebrüder, für Matthes u. Friedrich v. Reigenstein, Gevettern über die Schlösser Reigenstein u. Blankenberg, über Plinstendorf und 3 Güter zu Schwarzenbach u. 2 Güter zu Bernstein. Torgau 1487.

36.

Quittung des Friedrich v. Reigenstein für Friedrich, Erzmarschall 2c. u. Kurfürsten zu Sachsen und Johannes, Herzog zu Sachsen, Gebrüder, über bezahlte Amts, Dienstgelber, Pferdeschäben u. a. Torgau 1494.

37.

Antwortschreiben des Hanptmanns zu Hof Hans v. Reihenstein an seinen Schwager, einen Conflict betreffend, in den er mit seinem Vetter Fried. von Reihenstein wegen der Gerichte zu Bernstein gekommen. 1494.

### Inhaltsverzeichniß.

#### ( **\*\*** 0

|                                                         | Seite      |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Bortrag über Unechtheit und Falfchung einiger wichtiger |            |
| voigtländischer Urkunden                                | 3          |
| Bur Naturgefchichte bes Bolfes. (Aberglaube auf bem     |            |
| Frankenwalde.)                                          | 33         |
| Berzeichniß von Pfarrern im Boigtlande                  | <b>5</b> 0 |
| Achtundbreißigster Sahresbericht                        | 53         |
| Neununddreißigster Sahresbericht                        | 62         |
| Blicherkatalog (Fortsetzung)                            | 63         |
| Inhaltsverzeichniffe einer Angahl von Urfunden, die der |            |
| Berein besitzt                                          | 91         |

### Berichtigungen.

- S. 9 3. 15 u. 16 ift bie Jahreszahl durch Anführungszeichen einzuschließen;
- S. 11 3. 9 v. u. foll fteben hinter worben: " -.
- S. 19 3. 10 hinter - : .
- S. 21 3. 9 ftatt: jetige Königreich: (jetige Königreich). 3. 18 ftatt lettere: letteren.



Alexander of the second

14. V.

Ľ

## Wittheilungen

aus bem

Arhive

bes

### Boigtländischen alterthumsforschenden Bereins

ir

Hohenleuben,

nebft bem

vierzigsten Zahresbericht.

Im Auftrage des Directoriums herausgegeben

v o n

Ferdinand Metiner,

Pfarrer gu Dohenlenben, Sefretair bes Bereins.

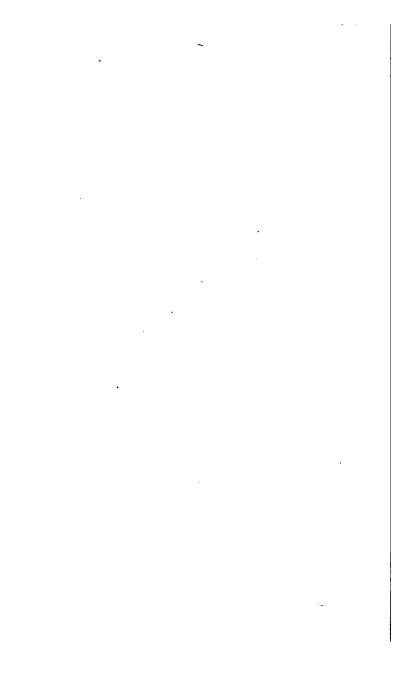

# Mittheilungen

aus dem

Arcive

Des

## Yoigtländischen alterthumsforschenden Yereins

in

Hohenlenden.

nebst dem

vierzigsten Yahresbericht.

Im Auftrage des Directoriums herausgegeben von

Ferd. Megner,

Bfarrer ju Dobenleuben, Sefretair des Bereine.

6440

Weida, 1871.

Drud von &. Aberholb.

7.8°

## Inhalts - Verzeichniß.

|                                                     | Sette. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Chronit des Riofters Kronfcmit                      | 1,     |
| Ueber ben Ginfluß beuticher Boltsetymologie auf Die |        |
| Gestaltung flavischer Ortenamen in Thuringen        | 14.    |
| Bu Rednit und Regnit                                | 30.    |
| Die Waldweibchen                                    | 39.    |
| Die nächtliche Ueberfahrt ber Zwerge bei Stublach   | 40.    |
| Sagen                                               | 42.    |
| Sandelt von denen Phymäen                           | 46.    |
| Die beutichen Bflanzennamen in ihrer Bebeutung für  |        |
| die Geschichts- und Alterthumskunde                 | 52.    |
| 40. Jahresbericht                                   | 107.   |
| Bücherkatalog (Fortfetzung.)                        | 121.   |



### Chronik des Klosters Kronfchwig.

#### Priorinnen:

- 1238—63. Jutta, Gattin Heinrichs von Weida, Voigts von Gera, geb. Burggräfin von Altenburg.
- 1302. Cunegundis, Voigtin von Plauen.
- 1307-28. Mechthildis von Plauen, Blutsverwandte der Edeln von Lobdeburg und Leuchtenberg.

Elisabeth von Wolfersdorf, Unterpriorin.

- 1378. Catharina von Meylin, Priorin.
- 1384. Elisabeth von Tannrode.
- 1390. Agnes von Magwicz.
- 1392. Elze von Meylin.
  - 1406-10. Anna von Gera.
    Catharina von Wolframsdorf, Unterpriorin.
- 1411-17. Jutta von Weida.
  - 1411. Adelheid von Oberhausen, Unterpriorin.
  - 1417. Metze von Mosen, Unterpriorin.

1462. Agnes von Miltitz. Felicitas Rabe, Unterpriorin.

1508—12. Margaretha von Buckwitcz.
Anna von Meusebach, Unterpriorin.

1533-50. Anna von Gera.

#### Nonnen:

1328. Jutta von der Planiz, Elisabeth von Sparenberg, Werkmeisterin, Richza von Nitberg, Werkmeisterin, Irmgard und Agnes von Plauen, Eva von Gera, Leukard von Lurenberg,

1333. Adelheid von Gera,

1363 — 1402. Barbara und Dorothea von Plauen,

Anna, Gräfin von Kaefernburg,

1376. Anna von Plauen, Anna von Gera und Ilse von Tannrode,

1402. Sophie von der Tann, Küsterin,

1406—1417. Anna von Gera, 1406. Alheid von Oberhausen,

1408-17. Anna die Jüngere von Gera,

1417. Mechthild von Gera, 1422 Anna von Wolffersdorf und Anna von Neumarkt, 1462 Anna von Gera.

1512. Dorothea von Quingenberg, Küsterin, Margaretha von Meusebach, Eufemia von Wolffersdorf, Jutta v. Wolffersdorf, Lucia von Schoeperiz.

#### Ordensgeistliche:

1406. Hans Geier, Klosterbeichtiger,

1411. Franz Seeberg, Klostercappellan.

(Das nachfolgende Verzeichniss betrifft nur die Vergabungen der Geraer Linie der Voigte und Herren von Weida und ist einer im Stadtarchiv zu Gera befindlichen Handschrift entnommen. Dass die Besitzungen des Klosters Kronschwitz noch weit bedeutender waren, ergeben die über die Stiftungen der Plauener Linien vorhandenen Urkunden, sowie solche, welche durch andere verwandte Geschlechter als Lobdaburg und Tannrode ausgestellt sind und auf einen frühzeitigen Zusammenhang mit dem Kloster Cronschwiz hinweisen.)

1244. Es hath eyn herr von Geraue mit willen vnd wyssen seyns bruders herrn zcu Plawen den walt bey Grewcz vnd ander holcz Im tale vnd grunde gelegen "Sara" 1) geheysen Irer mutter frawe Jutta von Gerawe prioryn zcu Cronschwitz vnd der ganczen sammelung doselbst verkauft vor VC<sup>2</sup>) marck silbers mit allen gemeltem walde anhengigk vnd zustendigk zcu ewigen geczeitten zeu brauchen, zeu besiczen vnd zcu behalten, daran er noch sevnen erben gar keyne Gerechtigkeit noch gewalt vnbehelt, den alleyn dy Jacht; vnter demselbigen walde ligen VIII wyssen, do von iherlichen zevnss gibt XXXXVIII man huener.

<sup>1)</sup> Sara, Gross-Sara westlich von Gera.

<sup>2) 500</sup> Mark.

. . .

# . Mittheilungen

aus dem

Arhive

Des

Yoigtländischen alterthumsforschenden Pereins

in

Hohenlenben,

nebft dem

vierzigsten Pahresbericht.

Im Auftrage des Directoriums herausgegeben bon

Ferd Megner,

Pfarrer ju Dohenleuben, Gefretair bes Bereine,

monder of o

Weida, 1871. Drud von G. Aberholb.



### Inhalts - Verzeichniß.

|                                                     | Detter. |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Chronif des Riofters Kronfcmit                      | ſ,      |
| Ueber ben Ginfluß beutscher Boltsetymologie auf bie |         |
| Gestaltung flavischer Ortenamen in Thuringen        | 14.     |
| Bu Rednit und Regnit                                | 30.     |
| Die Baldweibchen                                    | 39.     |
| Die nächtliche Ueberfahrt der Zwerge bei Stublach   | 40.     |
| Sagen                                               | 42.     |
| Handelt von denen Phymäen                           | 46.     |
| Die beutichen Pflanzennamen in ihrer Bebeutung für  |         |
| die Geschichts- und Alterthumskunde                 | 52.     |
| 40. Jahresbericht                                   | 107.    |
| Bücherkatalog (Fortsetzung.)                        | 121.    |



vmb seiner selen seligkeit willen. Gescheen vnd gegeben anno MCCC vnd XXVIII jhare.

1307. Item eynen herrn von Gerawe mutter Ermegarde genanth hat dem Closter Cronschwitz VI marck silber auf dem dorfe Sqware <sup>14</sup>) beschyden iehrlichen zcynsse, nemlich ewigklich aufzcuheben, zcu gebrauchen, vnd genyessen on mennicklichs verhynderung, welchs der herr von Gerawe, yr sone, dem closter also frey hat nachgelassen vnd gnedigklich vorgonth. Gescheen anno MCCC im VII jhare.

1308. Item III phunt phennige iherlichs zcynsses XL schillinge zcu Polen vnd VIII zcu Valcka, 15) XVIII von Eren Gottfridt, Rittern, vnd seyner schwester Gertrud erkaufft, hat eyn herr von Gerawe durch dy eygnung bewilliget. Anno MCCCVIII jhare.

1310. Item eyn herr von Gerawe der eltere sambt dem Jungern haben dem closter zeu Cronschwitz einen hoff in der gegendt bergawe gelegen, der iherlichen eynen firdung phennige zeynsses mit sambt dem lehen des stettleins zeu bergawe ewigklich der eygenschaft, Tittels mit aller Gerechtigkeit zeu besiezen freye mildigklich gegeben vnd geeygnet, welchs ist gescheen Im MCCCX jharenn.

<sup>14)</sup> Schwara nordöstlich von Gera. 15) Polen und Falka zwischen Ronneburg und Berga.

- 1312. Item dy pharre zeu Lewbenn <sup>16</sup>) mit allen eynkommen, nucz vnd zeugehorung vnd mit dem lehenrecht ewigk eygen vbergegeben. Anno Tausend CCC vnd ym XII jhare.
- 1314. Nochmals eyn herr von Gerawe eygnet vnd gibt dem Closter zeu Cronschwitz. Im dorffe zeu Hundshaupten III virdung auff der moll bey dem dorffe zewotzen 17) eyne marck silbers, welche zeynsse Ludolt von Techwitz hat willigklich dem closter Cronschwitz abengegeben vmb gottes vnd seyner seelen seligkeit willen. Gescheen anno MCCCXIIII jhare.
- Item der Elter vnd Junger herre von Ge-1315. rawe geben geczeyknyss, das ein Edler vnd wolgeborner Herr von Gerawe her Heynrich von gerawe genannt, gesprochen "er ist alleine," mit willen vnd wyssen seiner ssone hat alle vnd iegliche gutere, dy sseyne schwester Gertrud auf dem dorffe Waltersdorf besessen vnd Inne gehabt hat, "Annales" gesprochen, vergekauft dem closter zeu Cronschwitz zcusampt dem pfarlehen gemeltts dorfs, also das es mit aller zeugehorunge dem closter Cronschwitz sal folgen, welchs alls gedachter herr hat kreftigklich auff ewigk bestetiget. Gescheen Anno MCCC vnd im XV jhare.

<sup>16)</sup> Hohenleuben. 17) Zwötzen bei Gera am rechten Ufre der Elster.

- 1330. Item ein herr von Geraw hat auf ewigk gegeben vnd geeygnet mit vergebung Jehrlichs zcynsses gekaufft von eyner ehrhaftigen Matrone Kungund genannt im dorffe Zeickara 18) IX schillinge, item im dorfe Kalldeborn 19) nach yrem tode VIII schillinge gerischer phennige. Gescheen anno MCCCXXX jhare.
- 1330. Item eyn herr von Gera hat dem Closter Cronschwitz eyngeleybt auf dem dorffe Milensdorf<sup>20</sup>) XII schillinge Gerischer phennige iherlichs zcynsses von Johann von eychdorf vnd seynem bruder vmb goth dem Closter gegeben. Gescheen anno MCCCXXX jhar.
- 1333. Item eyn herre von Gerawe hath eyne marck jherlichen zcynss auf dem dorffe Czwotzen gekaufft von seyner schwester Evy vnd Adelheyt auff eyner hufen doselbst dem Closter zcu Cronschwitz zcu yren eygenthumb gancz frey übergebenen zcu ewigen geczeitten zcu gebrauchen. Gescheen anno MCCC vnd XXXIII jhar.
- 1344. Abermals hat eyn Herr von Gerawe geeygnet vnd gegeben Ely von Wolffersdorff eyne marck lauts einer verschreibung daruber gegeben Jherlicher zcynsse auch im dorffe Kalldenborn, In dy

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Zickra zwischen Weida und Gera unweit Clodra und Berga. <sup>19</sup>) Kaltenborn westlich von Gera. <sup>20</sup>) Mielsdorf unweit Tieschütz am linken Ufer der Elster.

sammelung zeu teylen vnd ewigklich zeu bleyben. Anno MCCCXLIIII jhar.

1348. Item eyn herr von Gerawe hat brifflich geczeugness gethan vnd gegeben, wy das er von seynem bruder herrn heinrichen Thumherrn zcu Magdeburgk C vnd XII marck gelyhen habe, do vor er VIII marck zcynss auf dem dorffe Lossan 21) ym hat vorphent mit der bedingung, sso er in zcweyen iharen dy selbige zcynsse nicht widder ablossen wurdde, so soltenn gedachte zcynsse dem Closter zcu Cronschwitz follgen, doselbst gemeltemm closter ewigklich zcu bleiben, dermassen ist es also gescheen Lauts eyns heubtbriues doruber vollczogenn Anno MCCCXLVIII.

1358. Item Reynolt von Czwetzen hath dem Closter zeu Cronschwitz II marek iehrlichen zeynsses redlicher weyse auf ewigk zeu gebrauchen vorkaufft vnd zeu besiezen, Welcher zeynsse wirt gegeben von etzlichen eckern, wyssen vnd holczern Im dorffe zewüschen Czwotzen vnd Lossan gelegen alle jhar auff bestympte zeeyt von den gebawern zeu Lossan, welchs eyn herre von Geraw auff ewieg hath gemeltemm closter Incorporiret, Ingeleybet vnd bestetigett mit aller gerechtigkeyt. Gescheen anno MCCCLVIII jhare.

<sup>21)</sup> Lusan, Dorf bei Gera.

- 1359. Item eyn herr von Geraw hat zeu ewigen geczeitenn voreygnet dem Closter zeu Cronschwitz eyne marck mit VII schilling zeu Ottichau, 22) geheygnet dem closter zeu Cronschwitz mit aller gerechtigkeyt ewigk zeu besiezen, erkaufft von Conrad von Bele. Gescheen anno MCCCLIX ihare.
- 1361. Item eyn herr von Geraw hath zeu ewigen geczeyten voreygnet dem Closter zeu Cronschwitz eyne marck jehrlicher zeynsse auff und ym dorffe Ottichau obergegeben mit aller gerechtigkeytt von eynem Brun o von Bele genannt. Gescheen anno im MCCCLXI jhare.
- 1362. Nochmals eyn herr von gerawe eygnet und gibt zeu ewigen geczeytten zeu besiezen eyne marck silbers iehrlicher zeynsse von herrn Ulrichs von Weyda schwester<sup>23</sup>) erkaufft dem Closter zeu Cronschwitz in dorffern pressklen, krymeln, in beyden Robschuetz<sup>24</sup>). Gescheen im ihare MCCCLXII.
- 1363. Herrn Conrads und Gottfryds von Wolffersdorff gebrudere sambt yrer mutter Adelheyde auch yrer schwester adel-

<sup>22)</sup> Otticha zwischen Lübschwiz und Kauern. 28) Herr Ulrich Sack, Pfarrer und Ordens-Prior zu Weida, hatte derzeit seine Schwester Elisabeth im Predigernonnen-kloster zu Weida als Priorin. 24) Taubenpresseln am rechten Ufer der Elster, Crimla, Ober- und Unter-Roeppisch daselbst am linken Ufer gelegen.

heyt haben semptlich und eyntrechtigklich das forwergg im dorfe Cloderawe mit aller nuczunge, gerechtigkeyt und zeugehorung im dorffe und ausserhalb des dorffs alles, was zeum vorwergk gehort, dem closter zeu Cronschwitz ubergeben, das alles denne ein herre von Gerawe sampt seynen sonen ewigklich zeu besiezen hat umb gots willen nachgelassen, gegeben, dozou auch das forbergk Im dorffe Lossen 25), das etwan heinezen Stangen von Techwitz iss gewest mit allen fruchten und gerechtigkeiten sambt der Lehenschafft. Gescheen anno MCCC und im LXIII ihare.

<sup>20)</sup> Lossen auf dem linken Elsterufer nordwestlich von Feitsberg und nördlich von Deschwitz.

R. Chl. Frhr. v. Reißenstein.

## Neber den Einfluß deutscher Volksetymologie auf die Gestaltung slavischer Ortsnamen in Thüringen.

Der Deutsche ist gründlich! So hörte ich neulich einen Reisenden im Gasthause fagen, als er von dem bestellten Butterbrode mit Kleischeinlage in unserer Gegenwart die Dede lüftete, um die darunter geborgene Kleischeinlage zu beaugenscheinigen. Der Deutsche ift gründlich, fo daß diese Gründlichkeit zum Sprichworte geworden ift. Ueberall will er den Grund sehen und auf den Grund gehen, um die Erscheinungen der Aukenwelt nicht blos mit den Sinnen aufzufaffen. sondern sie auch zu verstehen, ihr Wefen, ihre Entstehung, ihre Zusammenfetzung zu begreifen. Dieser Trieb äußert sich nun freilich auf verschiedene Weise und hat verschiedene Resultate je nach der Bildungsstufe, worauf er steht und mit der er operirt. Fremben Sprachen gegenüber namentlich wird er auf der Stufe höhrer, besonders wissenschaftlicher Bildung, auf philologischem Wege mit Hilfe von Lexikon und Grammatik in's Verständniß einer fremden Sprache oder einzelner Ausdrücke derfelben einzudringen fuchen. ein Verfahren, wie es der Etymolog auch den zahl= reichen fl. ON. Deutschlands gegenüber einschlägt und einschlagen muß, um ihren wahren, ursprünglichen Sinn wieder aufzuschließen.

Anders das Volk auf der Stufe schlichter, naiver Anschauung: den Gründlichkeitstrieb, den Trieb Alles zu versteben, hat es als deutsches auch, so febr. daß er sich sogar schon bei Kindern äußert und die naive Anschauungsweise ber Kinder ist ja wesentlich dieselbe wie die der Bölker in ihrem Kindheitsalter; ich hörte 3. B., wie ein Rind ben ON. Billningsborf lieber Bödlingsborf fprach und ben unbefannten Namen Rompot lieber: von Gott, Natürlich! Den Bödling fennt bas Rind, ebenfo ben lieben Gott, von dem es oft gebort, aber von dem Ramen Billnig. von Kompot weiß es nichts, versteht wenigstens nicht ben Grund und Ursprung des Namens, will und fucht ihn aber boch zu verstehen, Rraft des Gründ= lichkeitstriebes, der in seiner Natur liegt und da ihm andere Mittel, Lexikon, Grammatik nicht zu Gebote steben, es sie auch nicht zu handhaben versteht, hält es sich an den Laut der fremden Worte und Namen und feine Aehnlichkeit mit den Lauten ibm bekannter deutscher Worte und deutet nun jene aus diesen nicht nur, sondern lautet sie auch unbebenklich nach ihnen um. d. b. schiebt ben Lauten bes fremden Namens die des deutschen unter. Es ist bieses bemnach eine Auslegung, die eigentlich nicht aus-, sondern einlegt, einen Sinn in einen Ramen leat, der nicht darin lieat.

Diese Operation beutscher Gründlichkeit auf der Stufe schlichten, naiven natürlichen Bolksverstandes, dem der blose Laut flatt Lexikon und Grammatik dient, ist nun eben das, was man deutsche Bolksethmologie oder deutsche Bolksdeutung nennt,

bie dem deutschen Volke von jeher als ein Bedürfniß nicht nur, sondern als eine Sucht angehaftet und einer Menge st. ON. Thüringens und Deutschlands ihre heutige Gestalt gegeben hat, eine deutsche nämlich, halb= oder ganzdeutsche, während diese deutsche Gestalt doch nur Maske ist, hinter der sich st. Sprachgut verbirgt, so daß st. ON. sich oft halb oder ganz in Deutsch gekleidet haben.

Aber woher weißt du denn, möchte man fragen, daß folde deutsche oder halbdeutsche ON. wie Sorge, Ruhfraß, Ruhichwang, Kronfpig, Langen= wiesen, Rafchaufen, Rlofewig, Obernit, Taubad, Dreibad, Bippad, Bidippad, Drömling, Schleufingen u. a. flavischen ober balbslavischen Ursprungs sind, warum sollen sie nicht für deutsche, ganz- oder halbdeutsche gehalten und aus der deutschen Sprache, statt aus der flavischen, erklärt werden? Woran willst du ihren fl. Ursprung trot ihrer deutschen Außenseite erkennen, womit ibn beweisen? Warum sollen die ON. Sorge nicht von ber beutschen Sorge, Ruhfraß nicht von einer Ruhweibe, Langenwiefen nicht von langen Wiefen, Kronfpit nicht von einer Krone und einer Spike. Taubach, Dreibach, Bichippach nicht von einem Bache, Stürzhain nicht von einem Saine benannt Diese Frage ift vollkommen berechtigt und natürlich bei bem, der den Apparat methodischer Hilfsmittel nicht kennt, die bem Etymologen gur Ermittelung des sprachlichen Ursprungs eines ON. zu Gebote steben. Diese besteben theils in ber Urfunbenform der ON., die oft zur Annahme fl. Ursprungs

nöthigt, weil in ihr der Name noch tein deutsches Gewand angezogen bat, fondern feinem flavischen Ursprung noch näher steht, wie Lancwizi, Lenkwitz für Langenwiesen, worin es ichon um die Wiesen geschehen ift, Vipeche, Toubeche für Bippach und Taubach, worin auch nichts vom Bache, Cronswiz, worin noch von keiner Spipe die Rede ist; theils in der Bulgarform ber ON., wie Rrunfcht ftatt Kronfpit, wo die Krone und die Spite noch nicht entbedt ift, Bippd, Bichippd fatt Bippach, Bidippad, worin noch nichts vom Bache gehört wird; theils in ber logischen und pfychologischen Unnatur ober Rünftlichkeit bes Begriffs, wie fie dem schlichten Bolfsverstande nicht zuzutrauen ift, wie im ON. Sorge ber abstrakte Begriff ber deutschen Sorge bem deutschen Bolfsverstande und feinem elementaren, anschaulichen Denken gewiß fern liegt und schwerlich Merkmal und Motiv eines ON. werden konnte, eben so wenig als der Begriff des Raschens Motiv zu der heutigen Ortsbenennung Rasch hausen während umgekehrt endlich der unter der deutschen Maste hypothetisch verstedte fl. ON. sich durch seine Bedeutung oft in der Realprobe an der Dertlichkeit sofort als solcher bewährt, 2. B. das ebengenannte Raschhausen nicht aus beutschem naschen und Baus, sondern aus fl. nize, intra, unterhalb und beutschem haus, wie die Lage fammtlicher Orte biefes Namens unterhalb von Burgen und Schlössern, die die Realprobe aufweift, bis zur Evidenz erweift, z. B. Nasch haufen unter Schloß Orlemunde, unter Schlof Dornburg,

Schloß Altenburg; ebenfo erweifen fich fammtliche ON. Sorge als fl. Zagorie\*) bohm, und oberlauf. Zahoří, Zahor, jenfeits des Berges, über bem Berge durch ihre Lage an ober auf ober in ber Richtung von Bergen, über . . . . . bis ein später an, auf, in der Richtung diefer Berge entstandener Ort ben Namen bieser Richtung felbst annahm und bis heute bewahrt. Die halbbeutschen ON. übrigens nöthigen meist schon durch ihre fl. Hälfte zu dem Schlusse auf fl. Ursprung des ganzen Namens, wie in Obernit die fl. Silbe - itz fein beutsches ober juläft, ebenso in Kronschwit die fl. Silbe - itz keine deutsche Krone, in Klosewit keinen deutschen Kloß, wenngleich diefe deutschen Wörter ihrer Lautähnlichkeit wegen mit ben flavischen Stämmen, die in diesen ON. unter ihrer Hülle verborgen liegen, diesen ihre Bedeutung und in Folge deffen auch ihre Laute untergeschoben und ihnen ihre heutige deutsche Scheingestalt gegeben haben.

Es mögen nun von beiden Arten volksethmologisch in Deutsch gekleideter ON. einige Beispiele angeführt werden:

1) Von ganz deutschen, die gleichwohl offenbar ober doch höchst wahrscheinlich flavischen Ursprungs sind und, weil unverstanden, durch ihren Lautanklang an ein lautähnliches deutsches Wort, den deutschen

<sup>\*)</sup> Als zusammenges. Hauptwort (slav. za goru, oberwend. za horu.) Zahor als Ortsname auch mehrsach in ber Lansig, vid. Lexicon.

Bolfsverstand verlockten, den fl. Namen aus letterem au deuten nicht nur, b. b. ihm feine Bedeutung, sondern in Kolge dessen auch seine Laute unterzu= schieben, so daß er schließlich gang deutsche Gestalt gewann. Es gebort zu biefen ber ichon genannte ON. Sorge, an ben die fl. Ortsbezeichnung za goru, za horu zu nahe anklang, um nicht an die deutsche Sorae zu erinnern und diese auch dem Laute nach dem fl. Ramen zu substituiren, denn den Namen für wirklich deutsch zu halten, verbietet einmal, wie bereits aefaat. das Abstrakte des Begriffes der Sorge, die ja nur ein Gedankending ist, während alle alten ON. fonfrete, anschauliche Bedeutung haben, weil das naive findliche Denken des Bolksverstandes fich noch nicht zur Abstraktion erhebt, ein bloses Gedankending auch kein Merkmal zur Kennzeichnung einer Lokalität abgeben kann; fodann aber auch das durch= gängige Rutreffen der Realprobe auf die Bedeutung des fl. za horu weil in der That sämmtliche Orte biefes Namens auf, an, in der Richtung von Bergen liegen. - Ruhfraß ferner, ein Landgut bei Blantenhain im Beimarischen, scheint als Bezeichnung einer Ruhweide sich für den deutschen Urfprung retien zu laffen, macht man aber die Realprobe auf bie Lage bes Ortes auf einem Sügelrüden, auf bem es weithin gesehen wird, so wird es fehr mahr= scheinlich, daß der Name soviel als fl. kuparz\*) der Sügelbewohner ift, oder bas Batronvmitum bavon

<sup>\*)</sup> NB. Bohl nicht! Diese Form bes Wortes ift bie neubohmifche, u. 3. in polnischer Orthographie!

lauf, kuparjece, Plural Sügelbewohners, welder fl. Rame ber Lautähnlichkeit wegen vom beutschen Bolksverstand ober Bolkswip in Rubfraß (aus fl. kuparz) gemifibeutet murbe, vergl. Rubidmang in ber Mark Brandenburg, gemißbeutet aus oberl. Chocebuz, niedl. Chosebuz, welcher wend, Name fogar neben bem beutschen noch besteht. - Langen= wiesen bat, wie schon vorhin erwähnt, weder mit ber Lange, noch mit ben deutschen Wiesen etwas zu thun, sondern ist ganz etwas poln. ob. altfl. ląkawicy, od lękawicy (woher urfundlich Lancwizi, Lengwitz,) die Biefen, beffen erfter Gilbe la, le mit dem poln. od. altfl. Rafalvotal 4, 9 der deutungs= luftige und doch sprachunkundige Volksverstand leicht das lautähnliche deutsche lang unterschob, während er aus der zweiten hälfte des fl. Namens lakawicy, aus wicy nämlich, die Wiefen blos an der hand ber Lautähnlichkeit herausdeutete; ohne Volksdeutung liegt derfelbe fl. Name in den Fluß und ON. Lung= wit, Lognit, Lodwit in Thuringen und Meifen. - Schulenburg, eine alte Burg a. b. Leine im frühern Königreich Hannover und von diefer bekannte gräfliche Geschlecht übergegangen, schwerlich von der Schule benannt, mit der man's auf der alteu Burg wenig bielt, die übrigens ein viel zu modernes Runstprodukt ift, um in jener alten Zeit einer Feste ben Namen leihen zu können; wohl aber liegt die Schulenburg an einem Rlusse, den die alten Slaven altst. wrulja, wrula, ein Quell, nannten, der, nordsl. mit schwimmendem r-wrzula aefbrochen, einft die Schulenburg, b. h. Flugburg,

Quellenburg, Burg am Fluffe, an ber Quelle, umgab. — Nicht fehr gart ift die Volksbeutung ober Berhungung, die sich der Bolkswiß im ON. Thier= schned bei Kamburg erlaubt hat und auf ben er sich erft nach 1540 besonnen haben fann, benn noch in diesem Sabre beifit ber ON. urt. Dorfcbnit, mas bem pol. zwierzchnik, jest ber Oberherr, ursprünglich aber wohl eigentlich der Gipfelbewohner von zwierzch, obsolet für jetiges wierzch, ber Gipfel, auf bem in der That ber Ort boch oben gelegen ift, nahe genug fteht, um über feinen fl. Ursprung an der Hand der Realprobe keinen Aweifel zu laffen. — Weltwit bei Neuftadt a. D. gehört zu benjenigen ON., die um ihres, im beutschen Worte liegenden abstrakten und bochmodernen Begriffs willen nicht deutsch sein können, abgeseben bavon, daß die Bulgärgestalt bes ON. Wölps weder von der Welt, noch vom Wite etwas weiß, fo daß er nöthigt, hinter den Koulissen des deutschen Wortspiels etwas Anderes, Konfretes, Anschauliches zu fuchen, das ber ähnlichklingende fl. Name Wikowice bietet, Wolfes, Kamilienname von fl. Berfonennamen Welk,\*) Wolf, beffen Trager wohl ber erste Ansiedler im Orte war; man vergl. ein anderes etymologisches Wortspiel von welk. Wolf im ON. Wildschüt in Meißen, Schlesien, was offenbar auch bas gemißbeutete bohm. wleice, die Wölfin, ift,

<sup>\*)</sup> Bu Wlkowice mußte Wlk gefetzt werden. Ich bemerke, daß in diesem Auffatze überhanpt die st. Namen nicht auf einer gleichen Stufe der Zeit ob. auf einen bestimmten Dialett gebracht find.

wie aus dem deutsch-bohm. ON. Wildschit, czechisch: Wleice erhellt. — Schops bei Kabla ift jedenfalls ebenso dem deutschen Schöpse zu Liebe aus einem fl. Bersonen= ober ON. wie altsl. Srb'c\*) bohm. Srbec. durch Volksdeutung entstanden. — Sübsch ist der Bachofen, den die Deutschböhmen aus dem czech. ON. Bachow, Bach & (Wohnsit, Landgut) vom Personennamen Bach, gemacht haben und noch svakhafter. was der märkisch-deutsche Volkswitz aus dem fl. ON. Dubrawica oder Dubrawisco herausgebracht bat, Dummerwik, womit er fein eigenes Verfahren und Gehahren mit fl. ON. gar nicht übel charakterifirt. — Jedenfalls geht aus dem Beigebrachten so viel klar hervor, daß man nicht jedem deutschen Ortsnamen in ehemals fl. Landen aleich auf sein ehrliches Gesicht trauen kann, sondern alle Ursache hat, in diesem hier und da nur eine Maste au vermuthen, mit der man fl. Sprachgut verputt oder verhunzt hat. Ich führe zum Beweise bessen blos noch den ON. Kronspit um so mehr an, als er für das Voigtland als Name seines vornehmsten und reichsten Nonnenklosters nicht ohne Bedeutung und, wie es scheint, mit seiner Entstehungsgeschichte verflochten ist. Auch dieser Rame verdankt nämlich, wie es scheint, sein deutsches Gewand einer Bolksbeutung aus dem lautähnlichen sl. kruswica, der Birnbaum und wie, wenn dieser Birnbaum jener

<sup>\*)</sup> Nach der im 2. Auffate gewählten Transscription ist's Sr"b'c. Besser Srbc mit Beglaffung der Halbvokale. Uebrigens eine unwahrscheinliche Deutung. Der oberlaus. Fluß,,Schöps" = Scheda.

"aroke Bom" a. d. Elster wäre, auf dem nach der bekannten Sage liebliche Gefänge ber Engel gehört wurden, woraus man auf die Beiligfeit des Ortes schloß und auf ihm das Kloster baute, das nun den Namen bes berühmten heil. Birnbaumes (kruswica) um so mehr zu dem seinigen machte, als er die Veranlaffung zur Klosterstiftung geworden Die erste Silbe des fl. Wortes kruswica kombinirte ber deutungsfüchtige Bolksverstand mit beutschem grun, grun im Bulgarnamen Krunscht, während der Kangleiverstand lieber an die Krone und bei der Endung swica an die Spite bachte, in welchem Sinne, ift schwer zu fagen; Kronschwit ware somit berfelbe Rame wie Rrauschwis, vergl. Klosewik, worin wieder eine andere Kombination liegt, von der sogleich weiter die Rede sein wird.

Leichter nämlich als slavisch zu erkennen sind 2) halbbeutsche ON., deren deutsche Hälfte aber auch nur einer Mißdeutung eines sl. Wortbestandtheils aus einem lautähnlichen deutschen Worke oder Suffixe ihre deutsche Scheingestalt verdankt; so

a) mit deutscher Vorderhälfte: Obernit, ein fl. ON. trot der Maske des deutschen ober, wie schon die fl. Endung — it, — nit verräth, dessen Vorderhälfte aber durch irgendwelche Lautähnlichkeit mit dem deutschen ober dessen Einschwärzung veranslaßte, sei der fl. Ausdruck nun böhm. obornica, (jett obornice) Viehweide, Thier= auch Lustgarten, (böhm. obor, Thiergarten, poln. obora, Viehstall) oder jawornica, Ahornstätte; dasselbe gilt vom ON. Schmierit bei Neustadt a. O., das sich trot des

beutschen Schmierens im Stamme doch gleichfalls durch seine st. Endung — it als st. ON. verräth, jedenfalls smreica (smrk, böhm. Fichte, wend. smrek,) Fichtengegend, Fichtenwald, der in seiner Nähe in bedeutender Ausdehnung noch bis heute vorhanden ist, dessen st. Name aber in seiner anlautenden Konsonantengruppe smr dem deutschen schmieren lautlich zu nahe kam, um nicht den deutschen Volksverstand zur Vergleichung und Erklärung des fremden Namens aus ihm zu verlocken, wie bei Klosewis gewiß sein Schielen und Liedäugeln nach dem deutschen Klose ihn verleitet hat, diesen der ähnlichlautenden Stammsilbe krus in kruswica, der Birnsbaum, unterzuschieben. —

b) Im Hintergliede haben besonders manche fl. Ableitungssuffige für sich allein, oder in Berbinbung mit einem vorangebenden Stammfonsonanten fich folche Ausdeutungen aus dem Deutschen gefallen laffen muffen und badurch beutschen Schein angenommen, indem ihnen entweder lautähnliche deutsche Suffire oder deutsche Hauptwörter untergeschoben wurden. So klang 3. B. a) das fl. Rollektivsuffix altil. - ije, neufl. je dem deutschen Ohre 1) wie bas beutsche Diminutivsuffix - chen, aus dem sie baber erklärt, und das deshalb häufig eingeschwärzt wurde, wie in Löhmichen (altst. chlmije, chlumije, bas Gehügel,) in Ischarnichen altfl. tr'nije ober trnije, mit Auslassung des Halbvofals (wend. eernje,) bas Dornicht; es klang aber auch 2) wie bas beutsche Patronpmsuffix - ing, nigen, ungen, bas daher bem fl. — ije in einer Menge von ON.

Thüringens und Deutschlands substituirt wurde, wie in Tümpling bei Kamburg = olauf. tympjelje\*) žumpadl - je, das Gefümpfe, Drömling, Darling, jenes ein Walbfumpf, biefes name eines alten Gaues in Niedersachsen = altst. drewl - ije. füdfl. darwl-je, bas Bebolg; Schleufingen, bas weder mit ber Schleuße, noch mit ber beutschen End= ung ingen etwas zu thun bat, sondern seiner Gifengruben wegen = altfl. želez - ije, die Gifenge= gend, Gifengruben; Fladungen hat weder etwas zu thun mit dem Fladen, wenn er gleich schon im Vordergliede dem Volsverftande vorge= idwebt bat, noch mit dem Batronymfuffig - ungen, beide, Fladen und ungen, haben fich volksetymologisch, jener an die Stelle des fl. Wortstammes wl"na,\*\*) die Welle, dieses an die Stelle des fl. Suffires - ije gedrängt, so daß der Name = altsl. wl'n - ije, das Gewoge ift, benn ber Ort liegt an der Kulda; eine Menge folder ON. auf ingen, - ungen werden fich fo noch aufschließen, wie Schwallungen, offenbar = ndl. zwal - je. bas Gewoge, treffend zur Werra, woran ber Ort liegt, wie auch Meiningen, Meinungen, das unter Ginfluß der deutschen Meinung jedenfalls in diese Form gegossen worden, aber schwerlich etwas anberes, als entweder eben jenes wl"nije, das Gewoge. ober mlyn - ije, bas Gemühle, bie Mühlen,

<sup>\*)</sup> Das ist aber nicht gebräuchlich und librigens bloß das beutiche Eimpel.

<sup>\*\*)</sup> Ober wina mit Weglaffung bes Halbvotals, ber bier burch 2 " bezeichnet ift, was nicht üblich.

ober sonft ein fl. Stamm mit bem Rollektivsuffix ije fein wird; ebenfo Salzungen = lauf, solisco. altfl. sol - iste, bas Salzwerk, wo nicht ber Suffir - ije, sondern ein anderer - isco, gefpr. ischtjo, mit seiner Enbfilbe - pio die deutsche Endung - ungen herbeigebracht zu haben scheint; benn beutsch kann trot seines Salz ber Stammfilbe der Name deshalb nicht sein, weil das deutsche Batronbmfuffir — ungen. — ingen nur mit Berfonennamen oder Appellativen lebendiger Wefen-fich verbinden kann, wohin ja das Salz nicht gehört. Es klang 3) dieses fl. Suffix — ije mit vorausgehen= dem stammhaften b, w, p ähnlich dem altsächsischen biki. beke, beche, ber Bach, fo bag biefer bem fl. bije oft untergeschoben wird, wie in Taubach bei Beimar (urf. Toubeche) = böhm. daub je,\*) altst. dab-ije, bas Eichicht, benn an einen Bach ift deshalb nicht zu benten, weil bei Taubach feiner ift; ferner Bippach, schon urk. Vipeche, vulgär aber noch ganz nahe ber alten fl. Geftalt Bippch, d. i. altfl. wiw - ije, neufl. wiwje, bas Saalweidigt, od. altsl. wr"b - ije (neufl. werbje,\*\*) das Weidicht, das dort in dem ehe= maliaen Kasaneriewäldchen noch vorhanden Daffelbe mit derfelben Volksdeutung der fl. Endung - ije, - je ist Würzbach, Wurzbach, nämlich auch voln. wierzb - ie, worin nur das altsl. r"

<sup>\*)</sup> Jest doubí, früher doub — je. Seit 30 Jahren schreibt man ou, nicht au.

<sup>\*\*)</sup> Dber ahnlich in ben verschiebenen neuft. Dialetten.

mit harten Jerr ober r' mit weichen Jer nach Lechen= oder Bolenart als schwimmendes rz erscheint; val. noch Richippach = bohm, st'ep - j für st'ep - je, lauf. scopje,\*) die Obftpflangung, Obftbaume; Tachbach, Tambach, Dembach u. v. a. auf bach, die alle mit dem deutschen Bache nichts zu schaffen haben. Endlich schob sich auf dem Wege der Volksetymologie diesem fl. — ije, — je 4) öfter auch das deutsche Suffix — icht und zwar seinem Sinne gang entsprechend unter, benn bas beutsche icht hat dieselbe kollektive Bedeutung wie das fl. ije, - je und beide find jedenfalls urverwandt, d. h. aus alter Sprachgemeinschaft angeerbt (eine andere Frage ist, ob diese richtige Uebersetzung eine bewußte war;) so im ON. Webicht bei Weimar = altsl. wiw - ije, Saalweibicht, oder altfl. wr"b - ije, (neust, werb-je,) das Weidicht, sprachlich identisch also mit dem vorhin erwähnten Bippach, Burgbach, Burgbach, Biebach u. a.; vgl. noch das Glosicht, Glasia — poln. las — ie, das Gehölz, Gemäldig, die Bälder u. a. anderes fl. Suffix — awa und — owo, erscheint germanifirt gewöhnlich als — au, das zwar aus fl. aw, ow ohne alle etymologische Nebengedanken, entstehen konnte, bei dem aber immer noch zweifelhaft bleibt, ob nicht der Gedanke an die deutsche Aue die Endung bilden half, wie Stanau = stanowo, Liestau - lauf. lesk - owo, Friefen - brézowo u. a. m. 7) Das gleiche Schickfal hat bas

<sup>\*)</sup> Seit 30 Jahren schreibt man böhm. fürzbas frühere j, (langes i), also stepi für früher step — je.

il. Abiektivsuffir - 'n", befinit. - 'nyi, fem. - 'naja, neutr. - 'noje gehabt im ON. Stunghain bei Altenburg, altfl. studen'c'naja, die fühle, worin bas weibl. Adjektivsuffix — 'naja volksetomologisch mit dem deutschen Sain verwechselt und biefes untergeschoben wurde; Beweis, daß deutsche Deutungssucht, biefes Sain berbeigezogen, ift der urk, und Bulgar= name Studenichen, Studinichen, jest Stung'= 8) Db hieber auch die beutschen Endungen - ftabt und - leben an einer großen Menge Thuringischer ON. gehören und nur durch Boltsbeutung aus fl. Elementen entstanden sind, mag zwar noch näherer Untersuchung vorbehalten bleiben, ich bin aber geneigt zu glauben, daß biese in der That schließlich einen solchen Ursprung beider End= ungen, wenigstens in vielen Fällen berausstellen wird, nämlich den der Endung — städt aus dem fl. Suffix altst. — iste, wohin schon die Vulgäraussprache fct ber Endung - ftabt (val. vulg. Butticht, Buttelfcht, Edelfcht, Romfcht 2c.), fobann ber Umstand beutet, daß einmal die Urfunden gestalt in ber That bei manchen biefer Namen kein - ftabt, fondern die fl. Endung schit aufweist, z. B. Löb= städt bei Jena urk. Lobgeschiz, und dann, daß im öftl. Thüringen dieselbe Bulgarendung - scht, die im westl. Thuringen der offiziellen -ftabt entspricht, die offizielle schüt neben fich hat, die offen= bar die lauf. Form des altsl. iste, nämlich isco wiebergiebt, m. vgl. Ramstadt bei Weimar und Ram= fdus bei Altenburg, beibe vulg, gesprochen Ramfct

daber jenes = alfl. gromadiste, \*) biefes = lauf. gromadi - išco, großer Sügel, beibe Orte liegen in der That auf hohem Hügelrücken; Döllstädt bei Gotha und Döllschüt bei Gifenberg, beide vula. Döllscht, was offenbar = altst. doliste, lauf. dolisco, großes, weites Thal; Daberftadt bei Mäftbausen und Dobraschüt, vulg. jenes Da= boricht, diefes Dubicht, augenscheinlich = altil. dubraw-ište, lauf, dubraw-išćo u. a. m. schwieriger ist die Untersuchung auf fl. Ursprung ber Thuringischen Endung - leben, die aber neuer= binas auch Dr. Landau wieder für flavischen Urfprungs (aus ber Endung -slaw vieler fl. Perfonennamen Bengeslaw, Breciflam, Dobroflam. Naroflaw u. a.) erklärt hat; vielleicht bag man weiter geben, und den Bolfsnamen ber Slamen felbst darin suchen darf; ich gehe jedoch hier darauf um so weniger weiter ein, als die Endung im öftl. Thuringen, Loigtland, Ofterland, Meißen nicht vorkommt. Mein Zweck war blos, zu beweisen und an Beispielen zu zeigen, welchen Einfluß der beutsche Bolksmund nicht nur, fondern auch der deutsche Volksverstand auf die Gestaltung fl. ON. gehabt hat und daß ihre deutsche Gestalt in ehemaligen flavi= schen Landen oft ein bloser Schein ift, burch ben fich der wiffenschaftliche Etymolog nicht täuschen laffen barf.

Kopitzsch, den 17. Juli 1868.

B.

<sup>\*)</sup> Alfst. gromada, Saufen, oberwend, hromada; also gromadisto ware auch = Bersammlungsort.

#### Bu "Rednit und Regnit." \*)

Wie durch einen gelehrten Wit, dem Reim namlich auf die Pegnit zu Liebe, die alturkundliche Rednit in eine Reanit verwandelt worden ift und. fortgevflanzt durch schriftstellerische Tradition, dieser elegante Wit, der dem Pegnesus auch einen Regnesus beizugesellen liebte, über die geschichtliche Wahrheit den Sieg davon getragen hat, ift von Dr. Ebrard in dem Auffate unter obiger Ueberschrift zur Genüge dargethan; namentlich lätt der Beweis für die urfundliche Richtiakeit der Schreibart Rednit und der geschichtliche für die Entstehung der andern Schreibart Regnit aus einem blosen gelehrten Spiele nichts zu wünschen übrig. wenn er auch zunächst als richtig nur so viel erweist, daß seit Karl dem Gr. bis 1802 in Urfunden und öffentlichen Schriften ausnahmslos - die Schreibart mit dem Rahnlaut (t. d) herrsche. Sofern jedoch dieser zum Erweise voller Richtigkeit der Schreibart Rednit auch ethmologisch und zwar durch Ableitung des Namens aus dem Deutschen mit Ablehnung keltischen und mehr noch eines wendi= ichen Ursprungs zu rechtfertigen gesucht wird, läßt der gelehrte Beweis einigen Bemerkungen zur Ergänzung und Beschränkung Raum, die in Folgendem beabsichtigt werden.

Nicht weniger als Alles spricht nämlich dafür, daß der Flußname Rednitz, wie die benachbarten ähnlichen Regnitz und Regen und die norddeut-

<sup>\*)</sup> S. Anzeiger f. R. d. A. V., Ihg. 1864, M. 9 - 12.

ichen Rekenit und Rega flavischen Ursprungs find, ohne daß das Refultat der Dr. Ebrard'ichen Deduktion dadurch im Wesentlichen alterirt wird, da diese sich auch bei flavischem Ursprung des Namens für den Rahnlaut auf feine Etymologie ftugen kann. Aber eben diefer Namensparallelismus — gefährdet er nicht das Ergebnis dieser Deduktion, indem die zu Rednit verglichenen Flugnamen gerade ben Guttural haben, den fie im Alufin. Rednit verwirft? Im Gegentheil; diefer, wie ber Dental erklärt sich nur aus der Annahme il. Ursprungs diefer Alufnamen, wie sogleich erhellen wird, und schon dadurch empfiehlt sich diese Annahme. Unterstütt wird sie aber vor Allem durch die vom Ver= fasser selbst konstatirte Thatsache einer an Main und Rednit alten beimischen flavischen Bevölkerung, beren Site schon von Karl dem Gr. terra Slavorum, die Bewohner Mainwenden und Reanitswenden genannt werden, von ihm dem Bisthum Bürzburg zur Bekehrung empfohlen, aber viel später, 1007 erft, von der Spnode au Frankfurt. bem vom Kaiser Seinrich II. errichteten und ausge= statteten Bisthum Bamberg für Diefen Zwed übertragen, beffen Bevölkerung noch 1058 jum größten Theile aus Slaven bestand (S. Schafarif, Slaw. Alterth. II. 609. Not. 1 u. 2). Weniger eingreifend würde freilich dieser Umstand sein, wenn die her= kömmliche Annahme einer vorfl. Bevölkerung deut= schen Stammes in diesen Gegenden wie in Thüringen, Ofterland, Meißen u. f. f. unter dem Namen der Bermunduren, Chetuster, Barister u. f.

f. gegründet ware. Allein diese Annahme wird sich ben erft neuerlich von Dr. Landau gehörig gewürbigten, aus Geschichte und Sprache nachgewiesenen Ueberreften flat. Rulturlebens gegenüber (Bans Gesch, der Slavenlande a. d. Aisch, Bamberg 1819 u. a. die Main= und Rednitgegenden betr. Schriften tenne ich leider nicht) je langer je mehr als unhalt= bar erweisen und aus den Geschichtsbarftellungen, worin sie bis auf den heutigen Tag figurirt, verschwinden, mit ihrem Berschwinden aber auch die Möglichkeit deutschen Ursprungs der in diesen ur= sprünglich nicht deutschen Landstrichen begegnenden Benennungen für topographische Uranschauungen, wie die von Klussen, Seen, Bergen u. f. f. ausgeschlossen, weil sie älter als die deutsche Invasion und von dieser vorgefunden, adoptirt, und dem beutschen Organe und Verstande angepaßt (germanisirt), eben deshalb nicht deutschen Ursprungs sein können und die deutschen, die hier gleichwohl begeg= nen, wie die Klufin, Schwarzach, Schwarza bie ON. Langwiesen, Sorge, Schwarzburg. Blankenburg u. a. dieses entweder nur zum Schein burch Mißbeutung, oder durch Uebersetzung, oder von Gegenständen fpaterer Entstehung ober Entbedung Muß hiernach schon der deutsche Ursprung bes Rednitnamens unstatthaft erscheinen, so ift weiter zu beachten, daß er auch nicht vereinzelt steht in biesen Landstrichen, sondern daß sie an Main und Rednit mit flavischen toppgraphischen Ramen be= bacht find, wie, abgesehen von der schon genannten Regnit b. Bof, bem Regen, ber Regat (f. unten).

Die Beanit = ndl. bagenc für bagenic, sonft bagnec, bobm. bahnec, bahniste, Sumpfftatte vgl. böhm. bahniste, Sumpf, von nol, bagne. bagnje Baldsumpf, Moor: val. Bagen; in ber Niederlausit, wendisch Bagenc, für Bagenic; Die Aurach (1008 Vraha) offenbar = bohm. wir,\*) Bafferwirbel, ill. Bafferquell mit fvaterem Rommentar des abd. aha, altfrank. acha, aqua, Baffer, val. Auerbach, Auerstädt; die Cbrach, wohl kaum etwas anderes als bohm. weprowa mit aha; Schweinewasser erflärenden | (an ber Schweinewild wohnt), val. die Wipper, Wipfra; (die Baunach = bun,\*\*) Ralt, (Schafarit a. a. O. II. 264) mit aha;) Naffach — böhm. ol. nizka und Komparativ niža mit aha, Nieder waff er; Robach = rudna, die braun = erzrothe mit aha; die Nab, wohl abgefürzt aus ndl. nawal, Wafferwoge u. a.

Diesen Flußnamen reiht sich nun auch die Redenit sammt von gleichem Stamme gebildeten Regenit, der Rezat, dem Regen mit der Medlenburger Rekenit und der pommerschen Rega an. Was

1) die letztere, die Rega, wie den Regen bestrifft, so sind diese kaum etwas anderes, als das altsl. illyr. lauf. reka, böhm. řeka, poln. rzéka, der Fluß, wie beide Flüsse ursprünglich mit ihren Gatstungsmamen vom Volke genannt wurden und eine

<sup>\*)</sup> Ober vir, da man im bohm. immer v ftatt w ichreibt.

<sup>\*\*)</sup> Irrthumlich; bort ift von Sudferben bie Rebe und bun heißt nicht Kalt.

<sup>3</sup> ie Form.

Menge fl. Gewäffernamen in Deutschland ibrer Bebeutung nach blos die allgemeine Anschauung des Baffers, Kluffes, Quells, Sees wiedergeben, wie die Spree, jedenfalls ein abgefürztes Srb(owa) re(ka.) Serbenfluß, noch beute von ben Wenden ber Lausis blos reka genannt wird; man vgl. weiter die Werra (urk. auch Wirraha) = wir, Waf= ferwirbel, mit abd. aha; die Arl, Uhrl, Orla (vulgar. Uhrl) = altferb. wrula, ill. wrelo, böhm. wridlo, Wafferwirbel, Wafferquell, an welches lettere mit seinem nordfl. schwirrend gesprochenen r (= rz, rs mit schwach gehörtem r) sich auch die Flugnamen Weichsel, die Marschel, Nebenfluß ber Ips, die Sörfel b. Gifenach u. a. anschließen; bie Streu, Nebenfluß der frank. Saale = altfl. struja, Wafferbett, Strom, mit ber Unftrut, mohl altsl. wstrui, am Strom (Prapos. w mit lokat. von struja) u. a. Das g in Rega, Regen statt fl. k in reka kann im beutschen Munde nicht auffallen. ba dieser mit den Stummlauten sehr willfürlich schaltet (Schafarik a. a. D. II. 548 Not. überdies hier eine durch die Lautähnlichkeit (mit dem beutschen-"Regen") veranlaßte Volksbeutung mitgewirft haben maa.

2) Bon diesem altsl. ill. laus. reka bildet sich mittels des Adjektivsuffixes altsl. — 'n" (kyrill. bNb) zunächst das Adjektiv altsl. recn" (für rek'n", da k mit folgendem Jer (k', kyr. kb) und hellen Boka-len sich im Slavischen regelmäßig zu lingualem & tsch erweicht, m. s. Dobrowski Institt. Kap. U. S., XII. S. 41, Schleicher Formenlehre der

firchenflavischen Sprache S. 151) und von diesem altsl. Abjektiv ročn" befinit, rečnyi, ill. rečni, böhm. recny, ol. rocny leitet fich abermals a) entweder mittels des Suffires ica, (gespr. itza,) Substantiv altst. recnica, beffen Bedeutung jedoch zweifelhaft ist, da es im Slavischen nicht mehr vorkommt, obichon fonst Flugnamen dieser Endung in ehemaligen und heutigen. Slavenlanden nicht felten find, m. vgl. die Sormit und Sornit, Lo= quit - nbl. lukajca, Stekenit, Stepenit, Feistrit, Weißerit; in Polen die Drewenz drzewnica, die Drzewica, Pilica, Bystrzica u. a., ober b) mittels bes Suffires altfl.-iste (b. Dob= rowsti·išče,\*) bohm.-ište, pol.-iszcze, lauf.-išćo, das Substantiv ol. rečnišco, das sich in der Oberlausit noch heute in der Bedeutung "Flugbett" findet (nol. ohne n: rěčisco, bohm. řečistě) (bei Schmaler Deutsch Wend. W = B. S. 47,) und biefer Gattungsname ift es, wenn nicht ber sub a) genannte, den der Klufiname Rednit enthält und ben ber beutsche Mund, um sich bie Aussprache besselben zu erleichtern, in diefe Form gegoffen hat. Für biesen Zwed hat er a) sich bes Zischlauts im linquale & — tsch entledigt und sich mit dem Dental (t, d) begnügt, wie er dieses auch mit dem Rischlaute in dem Dentalen c - tz und zwar in dem= selben Worte reka gethan hat, bessen k sich vor dem hellen Vokal e, e im lokat, altsl. rece in c erweicht; dieses c erscheint aber gleichfalls als blo-

<sup>\*)</sup> Bogu Dobrowski? - ische ift bie ruffifche Form.

fer Dental ohne Rischlaut im urk. Misereth, Mizereth 946, 1189 (Name eines Gaues a. d. Beene in Norddeutschland - bohm. mezirecije,\*) jest oder mezirici.\*) zwischen ben Klüffen (b. Schafarit a. a. O II. 620. 585;) ebenso im urk. Rethratanze für die Rezat (f. unten), wie schon Griechen und Römer fl. c, und scharfes fl. söfter burch t. d ausbrücken, m. val. den Klufin. Alsova, Tierna - Il. Cerna (b. Schaf. I. 246,) Τριαδίτζα = fl. Sredica (die Stadt Sardica, jest Sofia) b. Schaf. II. 217 Not.: Triballi - ill. Serbli ober Serbali, die Serbier; b) die Endung-isco mit Ausstoffung bes s und fallengelaffenen Flexionsauslaut in-it verkurzt, wie das häufig geschieht, val. Grödit in der Oberlausis, wend. Hrodžišćo, Zedlit in ber Niederlausis, wend. Sedlisco u. a. c) die Endung-nit in urk. Namen Radanza, Radenca, Radincza, burch Umstellung in-ing, -eng, -ang verwandelt; für Red= nit also Reding, Redeng, Redang (weil fl. o oft als a, Schaf. U. 622,) wie im Volksmunde noch beute in Thuringen Trebeng ftatt Treb nit. Bol = lenz statt Wöllnitz u. a.

3) Uebereinstimmend mit der, in dem Rednitznamen als ursprünglich appellativer Bezeichnung eines "Flußbetts" wird der Rame der beiden Rezat, deren Zusammensluß die Rednitz bildet, wohl nichts anderes bedeuten als einen kleinen Fluß — sl. recka, ndl. recka (Diminutiv von obigem reka,)

<sup>\*)</sup> MezireČije, gebisbet aus: mezi rekami, zwischen ben Flüssen. Auch kann verglichen werden altssav. meždureČije, mesopotamia, Flußbinnensand.

so daß der deutsche Mund nach Absall des Flexions-lautes der unbequemen Konsonantenverbindung "zk" die ihm bequemern "zt," die er sich durch zwischengeschobenen Bokal noch mehr erleichterte, substituirte und statt Rezk lieber Rezt, Rezet, Rezat sprach, wie auch für Serbsko Zerbst, für Weclani Weleten, sür Welkowice Weltwiß, für die Dalmenci Dalmanti in Meißen, für chlumge Lommatsch u. a. Das Reth im urk Reth-ratanze wird, wenn nicht — locat rece (s. oben,) eben dieses Resscht, Rezt (th für &, ck) sein, während Ratance augenscheinlich der urk Rednisname selbst ist und etwa im Genitivverhältnisse zu reth im Sinne von: Bach der Redniß, Rednisbach zu denken sein wird.

4) Aus bem Gefagten ergiebt fich, baf bie Schreibart Rednit mit d, abgefeben von ihrer urf. Bewährung, allerdings auch etymologisch begründet ift, indem fie in dem schon im Slavischen erfolgten Eintritt bes Linqualorgans für das Gutturalorgan (c für k) ihre Quelle hat, nur nicht fo, daß dadurch die Schreibart Regnit als etymologisch falsch oder unmöglich ausgeschlossen würde, was sich schon dadurch widerlegt, daß sie, wenn auch urfundlich nicht von dem Kluffe Rednit, doch urf. und bis beute gangbar wirklich erscheint in dem Flugnamen ber Regnit b. Sof (1230 Rekkniz,) und mit k in der Refenit (Rednit) in Medlenburg. Denn biefe beiden Flugnamen find offenbar auch nichts anderes, als das fl. rečnica oder rečnišćo, nur daß das deutsche Ohr. bei der, wie es scheint,

selbst im Slavenmunde zwischen Guttural und Lingual noch schwankenden Aussprache des & — k', hier den Guttural zu hören meinte, der mit dem nachfolgenden erweichenden Jer — j wegen des solgenden n in Regnit als g, in Recinit aber sogar noch als k mit vokalisch (e) gesprochenen Jer erscheint, wie auch e von chlumee im urk. Volksnamen der Dalmatae, Dalmatii als t, im Ramen ihres Landes aber Zlomekia als k erscheint.

Als Ergebniß würde sich hiernach betrachten lassen, daß ethmologisch beide Schreibarten Redenit und Regnit für beide Flüsse zulässig sind, auf das Zeugniß der Urkunde hin aber der erstere der Rednit, der lettere der Regnit gebührt.

R.

### Die Maldweibchen.

"Ach, Bauer, lieber Bauersmann, Du fährst jetzt durch den grünen Tann Und fällst in Eil Wit blankem Beil Die Tannen und die Fichten.

Bir bitten ichon, bie Müh' ift klein, Sau tief in jeben Stod hinein, Der stehen blieb, Mit scharfem Sieb, Drei Kreuzlein uns zum Frommen.

Der wilbe Jäger macht uns Noth, Er hetzt uns in dem Wald zu tobt. Das Kreuz allein Kann Schutz verleihn Uns armen Keinen Weibchen."

So flüstern um den Bauersmann Biel feine Stimmchen in dem Tann Bie Gloden Mar, Doch mitleidbar Lacht er der Roth der Kleinen.

Er benkt in feinem ftumpfen Sinn Baldweibchen her, Baldweibchen hin! Und fallt bas Solz Und fahrt es ftolz Deimwarts auf feinem Bagen.  Und als er wieder kommt zum hain, hört er viel hundert Stimmehen schrein;
 Das klagt so sehr Und seufzt so schwer
 Im Bald an allen Orten.

Das stöhnt und ächzt in tiefstem Schmerz, Da wird bem Bauer weich um's Herz, Er haut in Eil Mit scharfem Beil. In jeben Stock drei Kreuze.

Und als er wieder kommt zum Wald; Horch! wie's von allen Seiten schallt: "Gott grüß! Gott grüß! Run ruh'n wir süß. Hab Dank! uns ist geholfen."

### Die nächtliche Ueberfahrt der Bwerge bei Stublach.

"Hol über! hol über! so tönt's durch die Nacht, "Bir wollen Dich reichlich besohnen! Uns haben die Bauern verhöhnt und verlacht, Bir mögen nicht länger hier wohnen; Sie buden uns giftigen Kümmel ins Brod, Nun treibt aus dem Land uns die bitterste Noth. Hol über, Führmann, hol über!"

Der Schiffer hört es, und löset den Kahn Und steuert stink durch die Wellen, Da drängen von allen Seiten heran Die winzigen braunen Gesellen. Er führt sie hinüber mit rudernder Hand, Doch kaum berühret der Kahn noch den Strand, Rust's brüben wieder: "Hol über!" So rubert er emfig die Hälfte der Nacht, Er war ja den Zwergen gewogen, Die mit ihm gar oft an dem Strome gewacht Und mit ihm die Retze gezogen. Und als ihm die Augen vor Müdigkeit schwer, Da ruft es auch drüben vom Strande nicht mehr: "Hol über, Fährmann, hol über!"

Und lächelnd benkt er: "Wo bleibt nun ber Dank? Mich schmerzen vom Aubern die Glieber." Da funkelt und blitzt es wie Gold auf der Bank Und staunend bückt er sich nieder Und jauchzet: "Das nenn ich mir reichlichen Gold, Die Männlein bezahlten mit funkelndem Gold! — Doch wollt' ich, sie wären geblieben."

# Sagen.

. 1.

In dem Dorfe Langenbach bei Steben tam einst der verstorbene Oberförster als wilder Sase wieder. polterte und lärmte Tag und Nacht im Forsthause und war durch kein Mittel aus demselben zu vertreiben. Da ließ man endlich einen "Sesuwitter" (Sesuiten), der sich auf dem Richtelgebirge aufhielt, berbeirufen, welcher den lärmenden Geist einfing und in hölzernes Rästchen bannte, das in einer Rammer des Forsthauses verwahrt wurde. Run war Ruhe in's haus zurückgekehrt. Nach längerer Zeit wurde im Forsthause gehaut und ein neugieriger Zimmermann hactte in der Besperstunde ein kleines Loch in das Räftchen, um sich den gefangenen Safen besehen zu Augenblicklich war der Bann gelöst und der fönnen. Hase beunruhigte von Neuem die Bewohner des Der Jefuit bemächtigte sich feiner Korsthauses. abermals und verbannte ihn jett in die Sümpfe bes sog. schwarzen Teiches.1) Als er den Geist in ben Sumpf trat, jog ihm diefer einen-feiner steifen

<sup>1)</sup> Der schwarze Teich ist ein Floßteich, der die Moschwitz bei der Holzstöße mit dem nöthigen Wasser speist. Er liegt an der Grenze des reuß. Frankenwaldes und des sog. Bahreuther Waldes. Die oberhalb desselben liegenden Sümpfe sind größtentheils reußisch.

Stiefel aus, ben ber kluge Mann steden ließ. Die Sage berichtet weiter, ber Stiefel habe sich in einen alten Holzstumpf verwandelt und der Geist wäre sofort wieder frei, wenn Jemand den Holzstumpf aus dem Sumpfe zöge.

2.

In der hauschronit des Bartholomaus Grob, aulett Pfarrer bier in Beinersborf, wird unter ber Ueberfchrift: "Der schotten todtschlaa" Folgenbes erzählt: "In diesem 1570. Jare am Sonntage bor Walburgis seint 3 schotten ufm frankenwalde gewefen, die fest bes Rodiger Brunnes 3 framer erfchlagen." Die Sage erzählt, diese Mordthat sei unter ber heute noch als alter Baumstumpf stehenden fog. "alten Buche" an der Landstraße nach Nordhalben, ohngefähr 10 Minuten von Rodacherbrunn entfernt, geschehen. Als Wahrzeichen habe man die Buche stehen laffen, obgleich seit mehreren Jahren nur noch einige ihrer Aeste grünen. Auch will man zu verschiedenen Reiten Klagerufe in der Räbe vernehmen und alljährlich an ihrem Todestage follen die brei Erfchlagenen einen Umgang um die Buche halten.

3.

Bu der Zeit, als das Dorf Titschendorf noch nicht lange gegründet, (Anfang des 17. Sec.) baute sich daselbst ein Herr von Redwitz, der ein berühmter Arzt und Schwarzkünstler war, auch ein Haus. Er hat — wie die Sage erzählt — in Danzig zwei Mal die Pest "curirt," starb aber, als er das

dritte Mal dahin berufen wurde. Seine Nachkommen haben den Abel abgelegt und schreiben sich seit jener Zeit "Rebig." Siner dieses Namens besitzt heute noch das obengen. Haus, welches noch vor 18 bis 20 Jahren mit allerlei bunten Bildern geschmückt war.")

4

Ueber ben Namen "Nordhalben" geht folgende Sage: Das alte Schloß bei Nordhalben bewohnten vor alter Zeit Raubritter, welche die ganze Gegend unsicher machten. Um die Leute zu täuschen, schluzgen diese Herren die Hufeisen ihren Pferden verstehrt auf, so daß man sie außer dem Schlosse glaubte, wenn sie eingeritten waren. Um nun den Rittern ihr unehrliches Handwert zu legen, bauten die umsliegenden Bewohner einige Minuten westlich vom Schlosse eine "Stadt"," die man "Nothhalben" nannte und deren Bewohner angewiesen wurden, die Ritter im Zaume zu halten. Im Laufe der Zeit ist aus "Nothhalben" der Name "Nordhalben" entstanden.

**5.** 

Die Sage erzählt ferner über Nordhalben, das Schloß sei im 30jähr. Kriege von den Schweden zerstört worden. Um den Feinden zu entgehen, habe

<sup>.&#</sup>x27;) Der "Spigname" ber Familie Rebit ift heute noch "Doctor." Wie viel Wahres an ber Sage ift, läßt fich nicht angeben.

sich die Burgfrau — wohl die Fran des Burgvogtes ober Amtmannes — an der Stirnseite des Berges in einem Backtroge von ihren Dienern hinab in die Rodach gleiten lassen und sei auch dadurch den Feinden entkommen.

6.

Vor langer Zeit. lebte ein Förster in Horns-grün, 1) Namens "Och." Von ihm weiß die Sage zu erzählen, daß er heutigen Tages noch "umgehe." Auf dem "Stutenkamm"2) hört man ihn oft Nachts seinen Namen in langgezogenen klagenden Tönen rufen.

Heinersdorf, den 29. Februar 1868.

Franz Harnisch, Lehrer.

<sup>1)</sup> Hornsgrün ist ein Gasthof an der Straße zwischen Lobenstein und Nordhalben. Wahrscheinlich verwechselt die Sage die Namen, denn Hornsgrün kann so lange noch nicht erbaut sein und war meines Wissens nie der Sitz eines Försters. Höchstwahrscheinlich wird Heinrichsgrün (Vorwerk und Forstei) gemeint sein.

<sup>\*)</sup> Forstort rechts an der Forststraße zwischen hornsgrun und Sagersrub.

### Cap. XV.

# Sandelt von denen Pigmacen.

Willt Du einen von diesen Geistern zu Deinem Dienste fordern, so beschreibe ich Dir hier, den Processum ihrer Convocation, so wie ihn die Venetianer brauchen, aussührlich, und ist im Geheimniß bey ihnen immaßen sie, wenn sie nach Sachsen oder andern Ländern reisen, allezeit einen Pygmaen bei sich haben, oder wenn sie ihn nöthig haben nur mit seinen Namen rusen, der ihnen dann alle verborgenen Schätze und Bergwerke in der Erde offenbart, auch zu der wirklichen Bollbringung, so viel sie fortbringen können, verhilft.

# Processus.

Lasse Dir in einem irdischen Zeichen als mp. zober Z von Linden oder Sichenholze ein klein viereckigtes Tischgen, nicht gar einer Ellen hoch machen und zweh kleine Stühlchen mit Geländern bei ½ Ellen hoch |: 2 neue Tellerchen, 2 neue Löffelchen, sehr subtil und nicht groß, alles dieses muß von Silber sein : oder Du kannst es auch, so Du

<sup>\*)</sup> Aus bem 3. Theile von Dr. Faufts Morgenstern. Paffau, 1612.

filbernes nicht erzeugen kannst; von Zinn oder linsbenen Holze machen lassen. Uberdem mustu auch noch 2 Messerlein, 3 Schüsselchen entweder silberne porcellaine oder irdene und eine neue irdene Rauchspfanne benebst einen neuen Tischtuch, 2 neuen Weinskömern und zwar alles neu Dir anschaffen.

Merke: Alles was Du darzu kaufest muß ent= weder Montags ober Mittwochs in der Stunde o oder D und zwar unbedungen gefauft und stillschweigend zu Saufe getragen, auch weder vor noch nach dem Gebrauch auf irgend eine Art genutt oder gebraucht, auch von keiner menftruofen Beibsperfon betastet werden und das Tischtuch muß von einem Mädchen von 7 Jahren mit einer ganz neuen ungebrauchten Nähnadel und ganz neuen Zwirn gefäumt werden, der Tifch und die Stühle aber muffen an einer Mittwoch in der Stunde & verfertiget werden und zwar alles diefes, wenn der Mond neu ift, muß barzu sowohl fertig gemacht als auch, und zwar un= bedungen, gefaufet werden, nicht einen Pfennig abgebrochen.

Alsdann erwähle Dir einen gewissen Tag, an dem es schöne helle ist und kann geschehen einen Montag Mittwoch oder Donnerstag und zwar in der Stunde O. Y. oder L. Siehe Dir aber einen schönen grünen Berg oder Hügel aus, welcher mit Bäumen besetzt, und wo unten ein Bächlein oder Fluß vorbei sließt |: denn daselbst halten sie sich gerne auf :| dieser Ort muß auch so beschassen sein, daß man von da in alle 4 Derter der Welt sehen und von Leuten unbehindert und nnbeschlichen sein mögest

Stelle alsdann das Tischgen mit der obersten Stelle gegen Aufgang der Sonne, bedecke es mit dem Tischtuch, lege die Teller, Meffer und Löffel darauf, auch 2 neugebacene Brotchen, Sauerteich gemacht find, set auch die 3 Schuffelchen auf ben Tisch, thue in eine reinen Jungfer-Honig in der andern ein frisches Butterweckhen, ohne Sal3 gemacht, mit Buder bestreuet, und in die britte eine gute rahmigte Milch auch mit Zuder bestreuet, und in den Wein Römer thue einen füßen welfchen oder Spanischen Wein und in einen Glase frisches flares Brunnenwaffer, das Glas aber mit Wein fete an die oberste, und das mit Wasser an die unterste Stelle. Wenn nun alles fo bereit ift, fo nimm Dein neues ungebrauchtes Kohlenbeden, worein Du Rohlen gethan haben mußt, von Holz, wobei nichts gefocht noch gemacht sein muß, nimm alsbann eine junge schwarze Taube oder Henne, halte fie über das Kohlfeuer, so unter den Tischlein stehen muß, zerreiße sie in 2 Studen, daß das Blut auf die Rohlen falle und wenn der Rauch von dem Blute aufsteiget, so wirf die 2 Theile der Taube oder Henne als 1 Stud gegen Aufgang der Sonne, bas andere aber gegen Niedergang der Sonne und rufe alsbann mit lauter Stimme 3 mal hintereinander, Venite, Venite, Principes, Pigmaorum. 3th beschwöre Dich König Urinaphaton im Namen des allmächtigen und lebendigen Gottes, und souverainen Herrn aller unter und überirdischen Creaturen, daß ihr 2en von euer Pigmaeis kommen laffet zu der Mahlzeit, die ich ihnen zubereitet habe.

Die Conjuration wird 3 mal repetirt, wirf unter währender Conjuration ein Räuchwerf auf die Rauchpfanne von wohlriechenden Gummi, als von Bevrauch Benzoe und Storax gemacht. Roblfeuer muß während diefer Räucherung unter den Tisch steben, daß der Rauch um den Tisch herumziehe und rufe dann abermahl laut, kommt, kommt, ibr edlen Fürsten der Pigmaer, ju dieser meiner Mahl= zeit die ich euch bereitet babe, im Namen und zu Ehren eures Rönias Urinaphaton fommt und verschmäbet diese meine Mablzeit nicht. Und biefes forich drevmabl. Alsbann brich von jeden Brodte einen Biken und tunte damit in die 3 Speisen if daffelbe und trink aus jedem Gläschen ein weuig, und lege dann bein Begehren mit blauer Dinte auf rein Jungfer = Bergament ober auf einen schönen weißen Bogen Papier geschrieben zur rechten Sand auf den Tisch, lege eine im neuen Monden, mit einen neuen und ungebrauchten Federmeffer geschnitten neuen Feder darzu, und stelle auch in einen ganz neuen Glase gethan blaue Dinte hinzu. Alsbann gebe vom Tisch hinweg ben 3 gute Schritte und tritt beiseits so wirst Du seben 2 kleine Männlein kom= men, die werden sich zu Tische setzen und effen und trinken. Wenn fie nun ben geschriebenen Zettel gelefen haben, geben fie gewißen Bescheid.

Ja, wenn sie denselben Menschen wohlwollen, so rufen sie ihn herbei und reden mit ihn wie ein Freund mit den andern. Wenn nun dieses alles vollbracht ist und sie weggehen wollen, so sprich zu Ihnen: Habt Dank ihr edlen Fürsten der Pigmaer, daß ihr

mich nicht verschmähet, sondern zu dieser meiner Mahleit gekommen send die ich euch bereitet habe, im Ramen und zu Ehren eures Königs Urinaphaton nebet bin in Frieden und seid meiner, wenn ich euch wieder rufe, zu einer andern Zeit, zu erscheinen willig. Gebot nun wieder an euern Ort mit den Herrn, der fer zustehen mir 1 und euch 1.

Mus wolst mahl werden sie vielleicht mit Dir und sown noch schreiben noch antworten, sondern wan Diese um andernmahl an eben diesen Orte. der und um delsten mahl geschehen muß, machen und beweicht sie Dich berbei rusern und hier wolst und verstrechen zu vienem und den wolst und benagen, welches in der diebasie

the second production of the second control of the second control

gewarnt, daß Du Gott die Ehre nicht entziehest und ihnen gebest, noch Dich ihnen verpfändest; Du mußt auch besonders dahin bestissen sein, daß Du sie nicht erzürnest, oder wider sie handelst, sonsten werden sie Dir gehäßig. Liebst Du sie aber gebührender Maaßen so lieben sie Dich auch wieder, allein Du mußt ihr Geheimniße, und was Du mit ihnen handelst, niemand offenbaren, sondern heimlich halten, weil sie es nicht leiden können.

Sie hören auch nicht gerne fluchen ober ben Teufel nennen, noch sonst ungebührlich reben. Die beste Zeit zu dieser Conjuration ist ber Monat May & Junius bei schönen stillen Wetter.

Was übrig bleibt an Essen und Trinken kann man entweder selbst verzehren oder ander reine Person genießen lassen, aber die Kohlen aus den Kohlbeden muß man ins Wasser stürzen.

Also hast Du hier mein lieber Leser den wahrhaftigen Weg und Proceß diese Geister der Pigmaer nach der Benetianer Kunst zu citiren, von denen man wenn man gehörig mit ihnen umgeht großen Rußen haben und sie zur Dienstbarkeit bringen kann, nur nimm die vorgeschriebene Warnung wohl in Acht und sei gegen Gott und diese Geister nicht falsch.

Willt Du sie aber wieder los sein so nimm eine Hand voll Erde von einem Grabe worinnen ein Sntleibter liegt gehe mit den Geist an ein sließendes Wasser und wirf die Erde über ihn weg, in das sließende Wasser, im Ramen der heiligen Drepfaltigseit, so wird er Dich mit großer Betrübniß verlassen.

# Die deutschen Pflanzennamen in ihrer Bedeutung für die Geschichts- & Alterthumskunde

von

hermann Mofes,

pract. Arzt.

#### Einleitung.

Wenn mit dem Berschwinden des Winters das Simmel- oder Beterschlüßelchen, die Primula elatior, den Frühling erschloffen und die Erde zur Gervorbringung der Sewächse von Neuem geöffnet bat. wenn die Wiesenanemone oder Ofterblume mit ihren weißen Blüthen den Oftergruß uns freundlich zuwinkt und später das Mai= ober Marienglödchen, die Convallaria majalis uns mit seinen grünen Blättern. mit vielen Glöcken den Lenz des Sahres verkundet, bis endlich mit dem Berannaben des beiligen Bfingstfestes auch unsere Pfinastblume, die Caltha palustris. am riefelnden Waffergraben ihre fetten, goldgelben Blumen bervortreibt, bis immer mehr und mehr, im Wald und Flur, auf Wiesen und Auen die alten lieben Bekannten uns die glücklichen Kinder= oder auch schon ernsteren Jünglingsjahre in das Gedacht= niß zurückrufen, wo wir entweder im findlichen Spiele, oder auch schon in wissenschaftlicher Absicht dieselben pflückten und sammelten, so erwacht in dieser Zeit gewiß bei jedem, noch nicht für die Freusden der Natur abgestorbenen Menschen, immer wieder von Neuem die reine höhere Freude an dem unvergleichlichen Gotteswerke, das uns immer wieder von Neuem in dem geheimnisvollen Hervorbrechen der Pflanzenwelt und seinem Zauber geboten wird.

Begnügt auch ber Gine sich mit ihrem Duft und Farbenspiel, so tritt bei dem Andern wieder bas Berlangen, seine Lieblinge näher zu erforschen und fennen zu lernen, mehr in den Bordergrund, und fo erging es auch Unterzeichnetem. Immer war es für ihn eine angenehme Unterhaltung, auf feinen Berufs: wegen als pract. Arzt, alljährlich den größten Theil ber Pflanzen wieder begrüßen zu können, die er auf seinen botanischen Excursionen um Leipzig fennen gelernt hatte. Auf dem Lande wohnend, hatte er auch öfter Gelegenheit die Volksnamen der Pflanzen und ben mit ihnen getriebenen Aberglauben zu erfahren und bald tam er zu der Ansicht, daß viele der deutschen Bflanzennamen in inniger Beziehung zu ber nordisch-germanischen Götterlehre steben. Unterzeichneter magte es, biefe feine Anficht ben 3. Gebtember 1861 in der Berfammlung des voigtländischen alterthumsforschenden Vereins in Sobenleuben ausmiprechen und mit Beispielen zu belegen. Die freundliche Aufnahme, die diese seine Mittheilung im genannten Bereine fand, ermuthigten ihn, von Zeit zu Reit Kortfetungen über diefen Gegenstand in feinen Monatssitzungen zu geben. Da genannter Berein sich entschlossen hat, dieselben in seinen Jahresberichten auszunehmen, so war es nöthig, dieselben zum Drucke zu ordnen und vorerst

Sewächse, die in mythologischer Zeit dem Seschlechte der Asen geweiht und uns noch heute in ihren deutschen Namen das Andenken an dieselben bewahren,

in diesem Jahresberichte zum Abdrucke kommen zu lassen. Die anderen Abschnitte würden, falls der voigtländische alterthumssorschende Verein einen ferenern Abdruck beschließen sollte, in den spätern Jaheresberichten folgen.

Die Alterthumskunde batte langit erkannt, daß alte Urfunden und Bergamentrollen zur Erforschung einer länger entschwundenen Bergangenheit nicht ausreichen und sie entnahm daher auf die Alterthums= funde fich beziehende Gegenstände ber Erde, um aus grauer Borzeit Nachrichten von ihnen zu entnehmen. Gewiß erzählen sie uns auch viel von dem bäusli= chen und religiösen Leben unfrer Ahnen, wohl laffen sie uns Blide werfen in die verzweiflungsvollen Rämpfe unfrer Bater, wohl bringt das fnöcherne Gerufte eines Beidenschädels, die längst verlaffene Wertstatt eines menschlichen Geistes, dem prüfenden Auge des Forschers noch manche Kunde von den Körperund Geifteskräften feines frühern Besiters, aber bennoch würden ohne andere Hülfsmittel noch viele Lüden geblieben sein, die jest in der Wiffenschaft ausgefüllt sind. Dem Alterthumsforscher ift baran gelegen, die Sitten und Gebräuche des Bolfes fennen zu lernen, um fie für feine Biffenschaft zu ver-

werthen und wie er so in den Sagen, Redensarten und Sprichwörtern längst schon Rachtlange entschwunbener Sahrhunderte vernahm, so hat er auch in den icheinbar harmlofen Kindersvielen eine Stimme gefunden, die aus grauer Borzeit zu uns herübertont und daber in der Alterthumskunde von hobem Berthe ift. Ru biefen lettern Sulfsmitteln rechne ich auch die deutschen Bflanzennamen. Wer sich nur entfernt mit Botanik beschäftigt hat, oder auch nur aufmerkfam auf die Volksnamen unserer Flora sein möchte, bem muß es auffallen, daß die Volksnamen unfrer Klora so verschieden und in Berbindung mit dem Aberglauben so mannigfaltig sind, so, daß ein und biefelbe Bflanze in wenigen Stunden Entfernung von einander ganz verschiedene Ramen träat, die meist mit dem wissenschaftlichen Ramen in keinem Rusammenhange fteben. Woher aber die Verschiebenheit unfrer deutschen Pflanzennamen? 3ch glaube, diese Verschiedenheit hat ihre Wurzel in den verschie= benen Stämmen unferer erften Bevölferung. müßte uns auch in der That wundern, wenn die in grauer Borzeit, als reine Naturmenschen lebenden Geschlechter sich dem Zauber der Pflanzenwelt hatten entziehen können, da ja alles Erhabene in ber Natur Teinen fo mächtigen Ginfluß auf fie ausübte, daß felbst ihre Religion nichts anderes als eine Naturreligion und ihre Götter nichts anderes als versonificirte Naturgestalten darstellten. Wie in dem Braufen bes Sturmes und Leuchten bes Bliges sie das Wirken eines ihrer Götter erkannten, so hatte auch ber freundliche Schein der Sonne und bas gebeimnikvolle Dunkel und Rauschen des Waldes viel Erhabenes für sie, daß sich bei den Germanen eigener Wald- und Baumcultus ausbildete. Nach Tacitus war ihnen der Wald ein Tempel und im beiligen Sain durfte fein Stamm gefällt, fein Baum eines Aftes und kein Zweig feines Laubes beraubt werden. Sie glaubten, daß in den Kronen ber alten ehrwürdigen Riesenbaume die Götter ihre Wohnungen aufgeschlagen hätten und fühlten sich baber in ihrem Schatten und unter bem Säufeln ihres Laubes den Gottheiten näher als an jedem andern Orte. So ist die Verehrung der Eichen und Linden bekannt und wie weit die Berehrung der Bäume in bas driftliche Reitalter bereinragt, feben wir bei Bischoff Uwan von Bremen, der noch im 17. Sahrhundert die beiligen Bäume dort ausrotten lieft. Diese Berehrung bes Waldes und ber Bäume zeigt auch noch heute der gothische Baustyl vieler, oder besser mancher Kirchen. Es erscheinen uns bier die, die Spisbogen tragenden Säulen als Bäume des Waldes, die ihre ungeheuern Aeste an der Decke in einander schlingen, und an das Halbdunkel des Waldes erinnert deutlich das durch die bunten und verstedt liegenden Kenster gedämpft einfallende Licht. Erinnert diefes alles an den Baumcultus, fo vertritt nicht minder die an diesen Bauwerken sich befindende Kensterrose und die Rosenstöcke und Blumenvasen auf den Altaren vieler unferer Dorffirchen, den Rofenstock in heiligen Haine, der bekanntlich bei unsern Vorfahren große Verehrung genoß. Die Rose galt auch zu allen Zeiten als Königin ber Blumen, bak.

wollte ich die vielen Sagen, die von der Verehrung der Rosen berichten, hier wieder geben, mich dieses wohl zu weit führen möchte, nur einige mögen als Beisviele bier dienen. Der Rosenstock in Sildesbeim war bekanntlich die Urfache, daß Ludwig der Fromme eine Kapelle daselbst gründete, die den Anfang zu Hildesheim machte. Sollte ein Domherr in Hildes= beim sterben. so fand er 3 Tage vorber in seinem Chorstuble eine weiße Rofe. Die Gallier nahmen vor der Schlacht den Helm ab und bekränzten sich mit Rosen. Das Brot der heiligen Glisabeth, Landgräfin von Thuringen, verwandelte sich in Rofen. als sie von der Wartburg herabsteigend von ihrem ftrengen Gemahl aufgefordert wurde, den Korb zu öffnen, in dem sie Brot für die Armen hatte. beiligen Dorpthea wurde von ihrem himmlischen Bräutigam ein Korb mit Rofen gespendet. Blüben in einem Garten 3 Rosen an einem Stengel (ein sogenannter Rosenkönig), so befindet sich eine Braut im Saufe. Die alten Deutschen hatten die Sitte, bei Gelagen eine Rose an die Zimmerdede aufzuhängen zum Zeichen, daß nichts ausgeplaudert werden follte, daber das Sprichwort: "Was wir kofen. das bleibt unter den Rosen." Wennt Liebende Ro= senblätter in den Bach werfen und 2 dieser Blätter mit einander fortschwimmen, ohne sich zu trennen, fo kommt die Che ju Stande. Die Papfte weihten längst goldne Rosen und machten diese gekrönten Häuptern zum Geschenk und Bapft Bius IX., der die avldne Rose am 4. Kastensonntage zu weihen pflegt, machte sie bekanntlich im vergangenen Sabr

ber Erkönigin Sjabella jum Geschenke, während in diesem Jahre die Kaiserin von Desterreich mit ihr beglückt wurde, doch genug der Beisviele, es gebt aus diesen genugsam bervor, daß die Bflanzenwelt bei unfern Vorfahren in großem Anfeben ftand. kann uns daher nicht wundern, wenn unfre beidni= schen Vorfahren die Pflanzen mit Namen ihrer Göt= ter belegten, die entweder durch ihr Aussehen, oder durch ihre wirklichen oder vermeintlichen Kräfte mit einem ihrer Götter übereinstimmten. Indem man fie nun den Göttern weihte, ihre Bilber damit schmückte und als Opfergabe darbrachte, erwartete man von den Bflanzen dieselbe Sülfe, die man von ber Gottheit erwartete, der sie geheiliget war. und nach Ginführung des Chriftenthums vertauschte man viele, dem Seidenthume entnommene Bflanzen= namen, mit heiligen, Engel- ober Mariennamen. liek auch Erstere neben Letteren bestehen oder bildete die heidnischen Götternamen in Teufels- oder Herenna-So hat sich nun manche Sage, mancher abergläubische aber auch schöne Gebrauch aus ber grauften Vorzeit bis zu uns herüber erhalten und die Pflanzen, die schon die Opferflammen in beiligen Hainen aufsteigen und die Sorben um ihre Freiheit und ihre Götter fämpfen faben, erzählen uns noch beute in ihren Namen die Geschichte längst entschwundener Jahrhunderte.

#### Quellen:

- 1) Deutsche Mythologie von Jacob Grimm 1844.
- 2) Deutsche Pflanzensagen von Ritter von Berger Stuttgart 1864.
- 3) Die Pflanzenwelt Niedersachsens in ihren Beziehungen zur Götterlehre und dem Aberglauben der Vorsahren von Rudolf Brodhausen. Zeitsschrift des historischen Bereins für Niederssachsen 1866.
- 4) Kräuterschatz von Peter Hatton. Nürnberg, 1738.
- 5) Cronifen und Geschichten ber Welt, 1493.

# Erfte Abtheilung.

Sewächse, die in mythologischer Zeit dem Seschlechte der Asen geweiht und uns noch heute in ihren Namen das Andenken an dieselben bewahren.

#### Erftes Capitel.

Wuotan- oder Odinspflanzen.

Bei Betrachtung ber deutschen Pflanzennamen in ihrer Bedeutung für die Geschichts- und Alterthumskunde muß es auffallen, daß es so wenige Pflanzen sind, die in ihren Namen an den gewaltigsten der Götter, an Wuotan, Wodan, wie ihn die Germanen, oder Odin, wie ihn die Scandinavier nannten, erinnern, während der ihm zwar nahestehende, doch aber untergeordnete Thor oder Donar sich so vieler Pflanzen erfreut, die seinen Namen führen.

Buotan, Wodan, Woudan, Odin auch Allvatur (Allvater) war im Kreise der Götter der höchste und gewaltigste Ase. Er war Beherrscher der Welt, ein Gott des Odems, des Geistes und alles Geisteslebens. Ihm gehörten die Gerichtsversammlungen, sein waren die Sänger und Dichter, (die Scalben und Bar-

ben) die im Rampfe gefallenen Helben und Krieger und alle Künstler und Gelehrten wurden von ihm unterrichtet. Seiner Weisheit verdankten die andern Götter den Dichtermeth, nur er hatte die Kriegstunst ersunden und die den Germanen eigenthümliche Aufstellung der Kämpfer war sein Werk. Ueberdies verstand er allen Zauber und war jeder Verwandlung fähig. Auch die Ersindung der Kunenschrift kommt von ihm; denn in Odins Kunenliede, der Edda, heißt es:

"Aunen wirst du finden und Nathstäbe, Sehr starke Stäbe, Sehr mächtige Stäbe, Erzredner ersann sie, Götter schufen sie, Sie ritte der Höchste der Herrscher."

Obwohl der Höckste der Herrscher, hatte er seine Weisheit nicht umsonst; denn um sich dieselbe anzueignen und sie in die himmlischen Wohnungen der übrigen Götter, nach Asgard, bringen zu können, wo er mit seiner Gemahlin Frigg die Burg Gladsheim bewohnte und daselbst mit ihr Walhallas Hochsitz, "Hildstials", einnahm, um von diesem Hochsitz aus der Menschen Thun und Handeln beobachten zu können, trank er aus Mimirs Brunnen, für welchen Trank er aber ein Auge als Pfand zurücklassen mußte. Aus diesem Grunde wurde er auch, obwohl Sonnensgott, einäugig dargestellt.

In der Schlacht war er mit einem goldenen Helm und prächtigen Harnisch gerüstet. Er ritt dabei einen weißen Hengst, den achtsüßigen Schleipnir (bei welchem aber auch nur 4 Beine auf einmal in Thätigfeit waren, benn während 4 arbeiteten, rubten bie andern 4 aus) und während er mit diesem pfeilschnell burch die Lüfte flog, schwang er seinen ftets treffenben Rauberspieß "Gungnir" in der Luft. Bon Diesem Wüthen und Toben durch die Luft, soll auch sein deutscher Name "Wodan" abstammen, den Grimm auf ein altdeutsches Wort "wodan" wuthen Mit diesem würde auch sein scanding= 2urückführt. vischer Name "Odin" so viel als Luft, Lebensodem So ift der im Volksaberglauben übereinstimmen. noch jett zur Nachtzeit durch die Lüfte prausende wilde Räger nichts anderes, als der von unsern heidnischen Bätern ererbte heidnische Glaube an den zur Schlacht ausziehenden Wodan.

Aus diesem Allen gebt nun wohl deutlich bervor. daß Wodan sich weniger mit dem gewöhnlichen Mann und seinen Beschäftigungen, als vielmehr mit den tapfern Kriegern und helben und mit den Rünften und Wiffenschaften beschäftigte. Die Belben waren ihm besonders wichtig, denn am Tage der großen Götterdämmerung, am Weltuntergange, sollten fie ibm und den übrigen Afen gegen die ihnen feindlichen und den Weltuntergang berbeiführenden Mächte bei= fteben, besonders im Rampfe gegen den schredlichen Fenriswolf, der Midgardschlange und dem Hunde Daher führten auch die Walkbren die im Rampfe gefallenen Helden als Einherien in Walballas Prunkpalast, wo sie an der Seite Odins täglich ben Eber "Sährimnir" verspeißten, der, obwohl täglich gesotten und von seinem Fleische genossen, doch immer am Abend wieder gesund und munter wurde.

Bei ihrer Tafel tranken sie ben süßen Meth, ber unaufhörlich aus dem Suter der Ziege "Heidrun" quoll und den Sinherien von der Göttermutter "Frigg" selbst cerdenzt wurde. Um aber im Kampse stark zu bleiben und sich in demselben immer mehr zu üben, ritten sie täglich in den Morgenstunden gerüstet in den Hof, bekämpsten und fällten einander, ritten aber am Mittag wieder gesund und munter zum heiteren Mahle nach Walhalla zurück.

Da Wodan zu diesen Allen sich nur der höhern Geschlechter bedienen konnte, während der gemeine Mann, bas gewöhnliche Bolf birvon ausgeschloffen werden mußte, so war er auch weniger ein Gott biefer, als vielmehr ein Gott der Helden, der Rünftler und Dichter, wie er sich dieser im Harbartsliede in der Edda auch gegen Thor rühmt. Demnach ist es auch felbstverständlich, daß Wodan, obgleich Göt= terfürst, weniger vom Volke verehrt wurde, als Donar, und da es die große Masse des Volkes war, die in den Pflanzen auch ihre Götter ehrten, ja felbst ihre Eigenschaften auf die ihnen geweihten Pflanzen übertrugen, so ist es erflärlich, daß Donar von ihnen reichlicher mit Pflanzen bedacht wurde als Wodan. Awar waren die Linde, die Buche, der Sagedorn dem Wodan geweiht, aber es sind wenige Pflanzen, die uns in ihren Namen sein Andenken bewahrt haben, und felbst bei diefen fann die Zusammengehörigkeit mit Wodan nicht mit voller Bestimmtheit nachgewiesen werden, so daß felbst Jakob Grimm in seiner Mythologie, pag. 145, fagt: "Aräuter und Pflanzen scheinen nach diesem Gotte (Woban) nicht benannt.

Obwohl ich unter unferen Bolksnamen keine auf Wodan sich beziehende Pflanzennamen finden konnte. fo war es mir doch möglich, in Beter Hottons Kräuterschat (Nürnberg 1738) einige Bflanzen aufzufinben. die unter verschiedenen Synonymen auch auf Wodan sich beziehende Pflanzennamen führen. uns führen diese Bflanzen größtentheils den Namen Donard, doch kann dieses wohl weniger auffallen. wenn man außer dem Angeführten noch bedenkt, daß Donor ein Sohn Wodans und einer der ihm am nächsten stehenden Götter war. Gleichwie Ballas Athene aus dem Saupte des Zeus entsprang und als Tochter dieses Gottes, häufig in der griechisch-römischen Mythologie, für den Göttervater Zeus handelnd eintritt, so war dieses auch in der nordisch=germani= schen Mythologie mit Donar und Wodan der Kall. Es darf uns daher nicht wundern noch irre leiten. wenn bei den in unserer Gegend gering ausgebilde= ten Wodanscultus gewisse Aflanzen Wodans= und Donarsnamen gleichzeitig führen.

Rudolph Brockhausen, Pastor in Horn in Detmold, sührt in der "Zeitschrift des Bereins für Niedersachsen 1865" wohl einige mit Wodan in Verbindung stehende Pflanzen an, da aber dieser gediegene Forscher weniger die Namen der Pflanzen, als vielmehr "die Beziehung der Pflanzenwelt Niedersachsens in ihrer Beziehung zur Götterlehre und dem Aberglauben des Volkes" zum Gegenstande seiner Forschungen machte, so konnte ich für diesen meinen Zweck nicht mehr als nur bestätiget sinden, daß es nur wenige Pslanzen sind, die unter ihren Spnonymen auch den Namen Wodans oder Odins führen und diese wenigen Pflanzen sind: 1) Der gesteckte und der Wasserschierling wird auch Woutan, Wogendung, Barze, Parzenkraut 2c. genannt Conium maculatum et Cicuta virosa, Cl. V. On. II. Beide Pflanzen gehören zu einem Geschlechte, sind Gistpslanzen und führen Wodansnamen.

Wobendungswurzeln werden öfter erwähnt. So bezeichnete nach Audolph Brockhausen, die Angeklagte in einem Hexenprocesse zu Sichhof vom Jahre 1609 ein Pflaster von Wogendungwurzel und ungebrauchten Wachs als Mittel gegen die durch einen Zauberguß bewirkte Lähmung.

Kerner äußerte eine ber Hexerei angeklagte Krau die Vermuthung daß das Bieh des Nachbars, das fie durch ihre Berenkunste umgebracht haben follte, wohl Wodendung gefressen haben möchte und eine andere gab an, daß wenn das Bieh frank werde, gebe sie Tyriad und wenn es Wodendund gefressen, füße Milch als Gegenmittel. Im Buche Samuel Meiger de panurgia lamiarium sagarum, hamb. 1587 findet sich I. 6 folgende Stelle: "Etlike vorgiftige Kräuder sind dem Menschen ein bodtlick Vorgifft, also cicuta Wogendungel dar man etlice Lude tho Athenen hofft plagen henne tho richtende." ter Hotton in seinem Kräuterschat fagt ferner: "Es sollen auch mit dieses Krautes Saft ben den Atheniensern viel fürtreffliche Leute um ihr Leben seynd gebracht worden, daher auch das Sprüchwort entstanben sei cicutam bibere. Hotton nennt die Cicuta ebenfalls Wogendung. Höchstwahrscheinlich beziehen

sich beibe Autoren auf ben Gifttrank Socrates, basher wohl auch die Ramen Barze, Parzenkraut, in Beziehung auf die den Lebensfaden abschneidenden Parzen, entstanden sind.

Rur Erklärung bes Namens Wodan ober Woutan, auch Wogendungs stercoratio Wodani, könnte vielleicht die Geschichte dienen, wie sie bie Edda von ber Beschaffung bes Dichtermeths burch Odin erzählt-Diefe fagt, daß Dbin in Gestalt einer Schlange burch ben von ihm schon vorher durchbohrten Rels zu ben Riefen und Rauberer Suttunger in die Soble gefrochen fei, um sich den daselbst aufbewahrten Meth zu verschaffen. Nachdem er nun den Inhalt aller baselbst befindlichen Gefäße in sich aufgenommen hatte, flog er in Adlersgestalt nach Asgard gurud. Suttunger dieses bemerkend nahm gleichfalls die Gestalt eines Ablers an und flog schnell ihm nach, um fo Odin die föstliche Beute wieder abzunehmen und für sich wieder gewinnen zu können. die Afen Odin von Ferne kommen und verfolget faben, ftellten fie fchnell in Asgards Borbofe Gefäße auf, damit Odin fich feiner toftlichen Laft fo fchnell als möglich entledigen konnte und so für die Asen gerettet wurde. In diefe Gefäße gab nun auch Dbin den größten Theil des eingeschluckten Dichter= tranks durch den Mund von sich, während in der Angst vor der Verfolgung er auch einen Theil def= selben a tergo von fich gab. Der Erste, den beiligen Lippen des Göttervaters Dbin entflossene Meth ge= bort bem göttlichen Dichtern und feinen Günftlingen, während der nur Tod und Verderben bringende

Wodendung (stercorotio Wodani) nur den schlechten Dichtern, den gewöhnlichen Versemachern verblieb, deren geistiges Machwerk bekanntlich eben so schnell dem Untergange geweiht ist, als der durch Conium und Cicuta vergistete Körper eines Menschen.

2) Alant, ächter wahrer Alant, Inula Helenium, auch Heinrich, Helenenalant, Helmenkraut, soll, wie Brodhausen angiebt, am Niederhein ganz besonders Odinskopf, Odenskop genannt werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß man die schöne große asterartige gelbe Blume, mit den goldumlocken und umstrahlten Haupte Odins zu vergleichen suchte. Hiersfür spricht wenigstens auch der Name Inula oculi Christi einer in Oesterreich und Mähren wachsenden Gattung, auf die man in christlicher Zeit für Odin das Auge Christi übertrug.

Die Inula britanica und dysenterica führen keine Wodans- oder Odinsnamen, waren daher gewiß auch dem Göttervater Odin nicht geweiht, dafür aber führen sie Donarsnamen und werden daher unter biefen mit aufgeführt werden.

3) Bingelfraut, Bengelfraut, Mercurkraut, auch Wodanss oder Godeskraut mercurialis annua (Cl. XXII Ord. 7) war ebenfalls dem Wodan geweiht. Berger in seinen Pflanzensagen sagt pag. 186: "Sollte dieses Kraut zu einem Zauber gebraucht wersden, so mußte es am Mittwoch, "dem Tage Wodans, gegraben werden," daher die Namen Wodans und Godeskraut. Auf letzteren Namen könnte man wohl auch Mercurkraut beziehen, allein nach Böhme sollte es nicht mercurialis, sondern muliercularis geschries

ben werben, indem er im Lexic. rei herb. pag. 133 sagt: "cum muliebribus sit. cognita et adhibita ad ventrem leniendum in acetariis." Demnach dürfte diese Pflanze allerdings mehr mit den Frauen als mit dem Mercur zu thun gehabt haben, wie auch Hotton in seinem Kräuterschat vom Bingelkraut sagt, daß das Kraut mit Rosenöl und Lilienöl für die Frauen von Vortheil sei. Er giebt auch den Gesbrauch näher an, der hier aber unerwähnt bleiben kann.

Schließlich sei hier noch der Dachwurz, Hauslaub, Donnerwurz, Donnerbart sempervivum tectorum Erwähnung gethan, indem diese Pflanze in älteren Werken auch unter dem Namen Wodansbart angeführt und beschrieben ist. Alle Mühe meinerseits, eine Beziehung dieser Pflanze zum Wodanscultus im Aberglauben des Volkes aufzusinden und daher eine Erklärung dieses Namens geben zu können, war vergeblich. Der mit dieser Pflanze getriebene Aberglaube stimmt vielmehr mit dem Namen Donars und mit dem Cultus dieses wichtigen heidnischen Gottes überein, daß ich das sempervivum als Wodansbart hier nur ansühren, als Donarbart, Donenerwurz u. s. w. aber unter den Donarpslanzen ausssührlicher zu behandeln gedenke.

# Zweites Capitel.

Frigg, Holla oder Berchtapflanzen.

In der nordisch=germanischen Mythologie nimmt unter ben weiblichen Gottheiten Frigg, die Gemablin Obins und Mutter ber übrigen Afen, die höchste Stelle ein, benn nur fie allein burfte mit Obin ben Hochfit in Walhallas Bruntvalast besteigen. weiß der Menichen Schickfal, nimmt Gibe ab und Dienerinnen vollziehen ihr Geheiß. Sie steht ben Eben vor und wird baber von finderlofen Frauen angefleht. Ihr Aufenthalt ist gern am Wasser, daber finden fich in allen Orten Brunnen und Teiche, aus welchen die Bebammen die Rinder herausziehen. Sie ift, wie schon bei den Odin oder Wodanspflanzen bemerkt wurde, die von Obins Geiste, Lebensodem, Windsbraut durchwebede jum Schaffen, Bilben und Gebaren geschickt gemachte Materie, sie ift Erdgöttin. ja die Muttererde felbst. Von Odins Lebensodem angefacht entwickeln sich in ihr alle Reime und von Boldurs Sonne beleuchtet und von Doners befruchtenden Gewitterregen befeuchtet, sproßen sie hervor und gelangen jum Wachsthum und jur Ausbildung. fie Aller Mutter ist, so ist fie auch die Ahnfrau, die weiße Frau, die so baufig als Gespenst in Fürstenschlössern auftritt und da ihr Ursprung im Beiben-

thume liegt unheilverfundend sein muß. 3m Grunde ist sie die im Winter scheinbar erstorbene und boch nicht völlig todte Erde, die der Erlösung wartet. Auch die in Söhlen und Burgverließen verbannten und verwünschten Jungfrauen, die mit glückbringenden Blumen oder Schlüsselbunden (Schlüsselblumen) verfeben find, und der Erlöfung entgegenfeben, find nichts anders als die in Winterschlaf begrabene und dem Frühling entgegengebende Erde. Gleich= bedeutend mit Frigg ist die im Boigtland überall porkommende Holla und Berchta. Wenn es schneit, fo macht Frau Holla ihr Bett, daß die Federn flie-Die Erbe geht nämlich jur Rube, fie geht bem Winterschlaf entgegen. Im Allgemeinen stebt zwar Frau Holla dem Hauswesen vor, vorzüglich war der Beerd, der wichtigste Aufenthalt der Sausfrau, ihr beilig und wenn Frau Holla bei ihrem Umzug zu Weihnachten das Hauswesen in Ordnung fand, so belohnte fie und brachte diefem Saufe Segen, besonders aber war ihr der Flachsbau und das Spinnen angelegen. Fleißigen Spinnerinnen schenkte fie Spindeln, oder spann ihnen auch über Nachts bie Spulen voll, fanlen Spinnerinnen hingegen, heißt es in ben Bolksfagen, rif fie mit einer Pflugschaar ben Leib auf, ftopfte ihn mit Werg voll und nehte ibn mit einer Röhmkette wieder zu. Holla ist also biefelbe Göttin, die Frigg ift, nehmlich eine Erdgöttin. Sie fvinnt und webt ber Erbe, ober fich felbit, ein Mlumenkleid. Die unfruchtbare Erde, (die faule Spinnerin,) reißt fie mit ber Pflugschaar auf, bringt Abgangsstoffe, Dünger, (Werg) in ihr Inneres, dedt

es mit Hülfe landwirthschaftlichen Wertzeuges zu und macht sie so fruchtbar. Wie Frigg die Gemahlin Odins oder Wodans ist, so kommt auch Holla in Verbindung mit Wodan vor. Grümm sagt: "Gleich Wodan fährt Holda aber auch schredenhaft durch die Lüfte und gehört, wie der Gott, zu dem wüthenden Heer. Daraus folgt die Einbildung, daß Heren in Hollas Gesellschaft sahren." Im Norden, wo sie Hulla genannt wird, steht sie besonders der Viehweide und dem Welsen vor, im Nordosten des alten Germaniens hingegen geht sie in Hertha oder Nerthus über, die, wo sie einzog, Segen spendete.

Wie die Holla, so steht auch Berchta (Perchta) ben Spinnstuben und Rlachsbau por, befonders aber tritt Berchta am beiligen Dreikonigstage auf. ihren Beimchen = Bolte zieht fie entweder auf einem Bagen fitend, oder einen Aderpflug bei fich führend, im Lande umber, fordert die ihr Begegnenden auf, 'Etwas an ihrem zerbrochenen Ackerpflug auszubesfern und giebt als Lohn die abgefallenen Späne, die fich bann immer in Gold verwandeln. Der Wagnermei= fter von Colba ging am Borabend bes heil. Dreikönigstages von Oppurg fpat in der Nacht nach Saufe, am Orlaflüßchen fließ er auf Berchta, beren zerbrochenen Aderpflug die Beimchen flagend umringten. "Sast Du ein Beil bei Dir, so bilf und zimmre ben Pflug," rief Berchta bem Wagenmeister zu, er bilft so gut er kann, nimmt jedoch von den als Lohn ihm zugewiesenen Spanen keine an, indem er meint, folches Zeug felber genug zu haben. Saufe angefommen erzählt er fein Abentheuer und

ba man ihm nicht glauben will, fagt er, nun gut, daß ich euch überzeugen kann, denn es muß mir ein Span davon in den Schuh gefallen fein, er zieht ben Schuh aus und ein blantes Goldstüd fällt ber-Die Beimden halfen in Cosborf und Röbern, 2 Dörfer in Orlagau, den Leuten bei ihren Feldarbeiten, wunderten fich diese über ihre Renntniffe im Land= und Aderbau, so sagten die Kleinen: "Das haben wir von Berchta, unfrer Königin, gehört und gesehen. Sie adert und pflügt mit ihrem Pfluge unter der Erde, wenn ihr oben pflügt und ackert und streut, befäet ihr eure Relder, den besten Saamen zugleich mit aus. Auf ihr Gebot muffen wir eure Fluren und Felder bewässern und wenn es zu trocen wird, die Quellen aus der Tiefe zu den Wurzeln eurer Bäume und Früchte leiten." (Börner Volksfagen aus bem Orlagau.) Der Bflug tennzeichnet Perchta recht deutlich als Erdgöttin, benn die goldenen Spane, die immer als Lohn für den abfallen, der ihn in Ordnung bringt, ist der goldne Erndtesegen, ben ber Pflug demjenigen bringt, der fich seiner gut bebient. Daß aber bas Bearbeiten bes Bobens von Seiten des Landmannes alleine zur Hervorbringung ber Früchte nicht ausreichend ist, sondern hierzu eine göttliche Kraft nöthig ift, welche die Früchte aus dem Innern der Erde hervortreibt, das erzählt uns bie Sage von den Pflügen der Perchta unter ber Erbe, von ihrem Saen, von dem Bewäffern ber Felder und Fluren durch die Beinchen u. f. w.

Die spätere driftliche Ansicht ersett bie heidnische Söttermutter Frigg durch Maria, daher so viele

auf Maria sich beziehende Pflanzennamen, die in heidnischer Zeit für Maria die Namen Frigg, Holla oder Verchta geführt haben, so heißt:

- 1) Sonnenthau, Gibeonswurzel, Drosera, auch Thau oder Thränen der Frigga und Thränen der b. Maria. Der auf den Blättern diefer Pflanze lang anhaltende Thau batte bei den Alchemisten und Deftillateuren einen febr großen Werth, benn fie hielten es für ein groß "miraculum Dei" und fuchten es natürlich bei ihren geheimnisvollen Arbeiten zu verwenden. Kunrath fagt: "Legst bu bas Rraut in ein Glas mit Wein, da ein Gift vermischt ift, alsbald foll das Glas gerbrechen. Ift aber das Gefäß steinern oder aus Alabaster oder bergleichen, so wird der Wein also start siedend, als ware ein gewaltig Feuer darunter, daß auch der Wein herans= springt. Die Jäger führen ihn, um einen sichern Schuß zu thun, gerne bei fich. Beter Hotton fagt von ihm: "Einige tragen es bei fich vor aller Zauberey, daß wer dieses Kraut bei sich trägt, dem mögen seine Feinde keinen Schaben zufügen, sondern fie thun ihm noch dazu Dienste und Kreundschaft." ebenso wird auch
- 2) Thränen der heiligen Maria oder Friggthräsnen die Dianthus silvestris genannt.
- 3) Die Heidelbeeren und Preußelbeeren führen auch die Namen Muttergottesbeeren, Muttergottestirschen zc. Gine Sage erzählt, daß einst ein frommer Klaußner die Mutter Gottes um Obst für die armen Bewohner des Gebirges angesleht habe. Da nahm Maria den Kranz ab, der ihr Hanpt schmückte, lößte

ihn auf und streute ihn über die Berge, auf denen nun diese Beeren so reichlich wuchsen, daß sich die Hügel zweimal im Jahr, nämlich im August und October rötheten. Daher heißt auch der Strauch "Liebfrauenstrauch" und "Marienhalm" und die Beere Muttergotteskirsche. (Börner, Pflanzensagen.)

Ferner führen Mariennamen mehrere Farren = kräuter, als:

- 4) Adianthum, Polypodiam und Asplenium ruta muraria und Trichomanes. Frauenhaar, Jungfrauenhaar, Frauenzopf.
  - 5) Frauenflachs, Leinkraut, Linaria vulgaris.
- 6) Mariengras Islandisch Frehjuhar Adianthum Capillus Veneris.
- 7) Steinklee, Marienschuh, unsrer lieben Frauen Pantoffel, Lotus corniculatus.
- 8) Frauenmantel, Marienmantel, Alchemilla vulgaris.
- 9) Laabkraut, unser Frauen Bettstroh, Galium verum, weil es die h. Maria dem Christuskinde in die Krippe breitete.
- 10) Marienhand, Mariengras, unfrerLiebenfrauenshand, Friggagras, das Knabenfraut, Orchis maculata.
- 11) Die Schlüsselblume Primula, unfrer Frauenschlüssel, der heiligen Maria Schlüsselbund, womit in heidnischer Zeit die Frigg die Erde öffnete.
- 12) Von der Milch der heiligen Maria kommen die weißen Flecke auf der Mariendistel, Silydum marianum. Die Milch der heiligen Maria träufelte

nehmlich beim Säuchen des Christustindes auf die Pflanze.

- 13) Maiglödchen, Conoallaria majalis.
- 14) Johannisblume, Marientrank, Marienkraut, Arnica montana.
  - 15) Marienschuh, Cypripedium Calceolus.
- 16) Marienthränen, Steinsaamen, Lithospermum officinale.
  - 17) Beißes Marienrösel, Lychnis dioeca.
  - 18) Mariensiegel, Polygonatum anceps.

Außer den hier angeführten, auf die Maria und daher, wie schon erwähnt, auf Frigg sich beziehenden Pflanzennamen, giebt es noch eine große Menge Pflanzen, die unter ihren Synonymen, Namen haben, die sich auf Maria beziehen; es mögen jedoch die angeführten genügen.

Die Zusammengehörigkeit der Holla mit der Göttin Frigg und daß diese in christlicher Zeit mit Maria vertauscht wurde, bezeugt die schon erwähnte Preußelbeere, Vaccinium Vitis idaea, die auch Hollsperlebeere, Hollperle, (die Perlen der Erdgöttin Holla) genannt wird, also auch die Perlen sind, die Maria mit ausstreute, als sie ihren Kranz lößte und für die Armen die Preußelbeeren schus.

Unter allen Pflanzen erinnert der

19) Hollunder, Wasserholder, Sambucus nigra, bei uns gewöhnlich nur Holler genannt, an die Göttin Holla, aus welchem Grunde auch noch unzählige Sagen und abergläubische Gebräuche von ihm unter bem Volke gebräuchlich sind. Er wurde, wie der Rosenstod im Heidenthume, für heilig gehalten und

wer ihn zu abergläubischen Berrichtungen benuten wollte, mußte, bevor er einen Aft abschnitt, niedersfnieen und mit gesalteten handen sprechen:

"Frau Elhorn (Holder) gib mir was von beinem Holz, dann will ich dir von meinen auch was geben, wenn es wachft im Balbe," (Grimm Rytholo= gie pag. 618.) (Ellhorn wird der Sambucus nigra in Niedersachsen genannt.) Bei ben Germanen geborte ber Hollunder mit zu den Holzarten, die bei Bestatten ber Leichen benütt wurden u. hieß der "Baum des Beils." Von den Landleuten wird er noch heute gern vor die Ställe gepflanzt, benn bann schirmt er bas Bieb vor Beberung, vor Seuchen und allen Schäblichkeiten, In früherer Zeit hatte jeder Bauer einen Hollunderbusch bei seinem Sause, unter bem er seine abgeschnittenen Haare, Rägel und ausgebrochenen Rahne vergrub, damit ihm von Niemand Kopfweh, Zahnschmerz 2c. angezaubert werden könnte. Richt nur durch seine schweißtreibende Kraft, sondern auch bei sympatheti= ichen Kuren ist der Holler von Wichtigkeit. Soll ein Rieber ober der Rothlauf vertrieben werden, so gebt man zum Hollunderstrauch, erfaßt einen Aft und fprict:

> Aweig, ich biege bich, Fieber, nun verlaß mich, Hollerast hebe bich auf, Rothlauf setze bich d'rauf, Ich habe bich einen Tag, Hab bu's nun Jahr und Tag.

Gicht, Drüßenleiben, sogar die Schwindsucht, konnen unter gewissen Gebräuchen und Hersagen gewiffer Formeln auf den Hollerstrauch übertragen werden, die, wollte ich sie alle anführen, hier zu weit führen dürften, zum Schluß sei nur noch erwähnt, daß man gegen die fallende Sucht neun Scheiben aus einem Holderschoß schneidet, das auf einem Weidenstrung wuchs und dieses den Leidenden um den Hals hängt, worauf die fallende Sucht verschwinden soll.

# Drittes Capitel.

Thor- oder Donarspflanzen.

Im Norden Europas, befonders ganz Scandinaviens, finden wir für diesem Gott bes Naturgebietes den Ramen Thor, während in Deutschland für ihm der Name Donar vorherrschend ist. Wir finden baber in Scandinavien, wo der Dienst dieses beid= nischen Gottes sich länger als in Deutschland erhalten bat, auch viele Benennungen und Namensbildungen, die sich auf den Cultus des Gottes Thor bezie-In Norwegen giebt es 3. B. Thorsbiorge, (Thorsberge) Thorshofe, Thorsmork, (eine Mark, auch Thorswald,) auch finden sich daselbst Frauennamen, die sich auf den Gott Thor beziehen in Thora, Thorfelta, Thorbilda (Thonbilde) Thorbis noch heute häufig vor; selbst unser Donnnerstag beißt dafelbst Thueresbag. Diefem entgegen finden wir in Deutschland fast ausschließlich den Namen Donar in Flurund Ortsnamen wieder. So giebt es in Deutsch= land viele Donnersberge, Donnersbäche, im Oldenburgischen noch ein Dorf Donnersschwer, früher Donnerswe (siehe Kehls Handb. v. Oldenburg 2, 55) und in Franken gegen Böhmen hin ist noch ein Dorf unter dem Namen Donnersreuth anzutressen. Wie mit den Flur= und Ortsnamen, so geht es auch mit den Pslanzennamen. Unsere Donnerdistel, Erynigium campestre, nennt der Däne Tordenskreppe (Tordensklette) und unser Linde heißt dort, wie in ganz Scanzbinavien. Thorslunde.

Donar, wie ich ihn hinfort nennen werde, war wie alle übrigen Afen ein Sohn Odins und der Göttermutter Frigg. Wir muffen diefe Göttermutter Frigg als eine Erdgöttin, ja als die Muttererde selbst auffassen. Sie war die Materie, der Stoff, welcher befähigt war, vom Bater Obin den Lebensodem. die schaffende und bildende Kraft in sich aufzunehmen, die sie befähigte, Naturkörper und Erscheinungen zu gebären, die uns das Wirken des Geiftes in der Körperwelt vor Augen führen. Wie schon in mei= ner Sinleitung erwähnt, waren die beidnischem Got= ter nichts anders als personificirte Naturgewalten und so erkannten unsere beidnischen Bater im Gewittersturm, besonders im Rollen des Donners, ihren Gott Donar. Glaubten fie auch, daß bei ihren Göt= tervater Odin oder Woutan alle höheren Kräfte vereinigt waren, fo glaubten sie doch auch, daß jeder un= ter ihm stehende Afe einen besonderen Antheil fei= ner hoben Gigenschaften erhalten habe und obwohl der später unter die Asen aufgenommene Frehr mit über Regen und Sonnenschein gebot, so war es boch ganz besonders Donar, der segnend und befruchtend

in seinen Gewittern auf die Erde einwirkte. Wie Donar in der Luft die Aufsicht führte, die Donner und Blitze, die Gewitterregen und Winde sowohl als das heitere Wetter und die Feldfrüchte beherrschte, bezeugt Adam von Bremen in folgendem Ausspruch:

"Thor, inquiunt, peaesidet in aëre, qui tunitrua et fulmina, ventos imbresque, serena et fruges gubernat."

Donar stellte man sich seltener als Jüngling, son= bern gewöhnlich als Greis vor, immer aber war er mit einem rothen, auf den Blit hindeutenden Barte Seine Waffe war ein zermalmender Wunberhammer, Miölnir, ber bie schöne Eigenschaft hatte, nie fein Ziel zu verfehlen und von felbst wieder in bie Gotteshand gurudgutehren. Mit biefem Sammer bekämpfte er die Reifriesen, daß heißt er bekämpfte mit seinen Frühlingswettern den Winter und machte die Erbe wieder fruchtbar. Bei dem Schleudern der Blite brauchte er Gifenhandschube. Er besaß ferner einen Stärfegürtel, Megingiardr, ber, wenn er ihn umlegte, feine Götterfraft verdoppelte. Rie vfleate er wie andere Afen zu reiten; fondern ging entweder zu Ruß, oder fuhr auf einem mit 2 Boden bespann= ten Wagen burch die Luft. Die Bocke hatten die Namen Tanngniostr (Zahnknisterer) und Tanngrisnir (Bahnknirscher.) Bieht Donar mit seinen Boden am himmel dahin, so steht die Erde in Flammen, Funfen stieben, die Berge beben und die Klüfte beulen, mit andern Worten, Donar läßt donnern und bligen.

Obwohl die heidnischen Götter, nach Ginführung des Chriftenthums, sammtlich zu bofen Wefen, zu

Teufeln begradirt wurden, so waren es doch besons ders die Attribute Donars, die man in Anwendung brachte, wollte man Mephistopheles selbst bildlich darsstellen. Nothes Haar, Bocksuß oder Horn, waren unbedingt zum Bilde eines Teufels nöthig und erscheint er in anständiger Gesellschaft in menschlicher Gestalt, so verräth er sich gewiß durch eine rothe Hahnensfeder auf dem Hut und einen rothen Mantel, unter dem ein Bocksuß schwer zu verbergen ist.

Die diesem Gotte geweihten und seinen Namen tragenden Bstanzen sind:

- 1) Beißer wilder Dorant, Durant, Taurant, Gotteshülfe, Siegwurz, Mariennessel, Marcabell, - Matruvie, Lungenkraut, Marubium vulgare und
  - 2) Gemeiner brauner wilder Dosten, Feld-, Wald-Bocksdosten, Orego, Orant, Wohlgemuth, wilder Majoran, Schusterkraut, Origanum vulgare. Beide Pflanzen gehören zu den Labiaten und nach Linne zu Cl. XIV. Ord. I.

Beibe Pflanzen, der Dorant und Dosten, kommen in Verbindung miteinander bei abergläubischen Gebräuchen häusig vor, darum heißt es auch von ihnen, Dostan und Dorant alten Weibern wohl bestannt. Trägt Jemand diese Pflanzen bei sich oder berührt er sie nur, so kann keine Drude, Here, Nixe oder Kobold ihm schaden. So verlockte ein Gespensteinmal eine Frau mit hinaus in den Garten, hier sah es aber Dosten und Dorant wachsen und warnte die Frau mit den Worten: "Heb auf dein Gewand, daß du nicht fallest auf Dostan und Dorant!" dadurch aber erinnerte sich die Frau gerade der

schützenden Kraft dieser Pflanzen und legte sich sofort in sie hinein und das Gespenst mußte verschwinden.

Legt man Dosten und Dorant (auch Baldrian und Doft) unter die Milchgefäße oder in die Thurund Kensteröffnung der Biehställe, fo find diefe vor Beherung geschütt, da bose Wesen die Bflanzen nicht überschreiten können, die dem Gotte geweiht waren. der besonders auf die Entwickelung der Pflanzenwelt mächtig einwirfte und baburch ben Menschen als freundlich wirkender Gott auch in ihrer Wirthschaft belfend zur Seite ftand. Auch den Wöchnerinnen steben die Bflanzen Dorant und Dosten belfend zur Seite, baber sie von ihnen auch häufig getragen werden. Gine Wöchnerin, die allein im Hause war, wurde durch heftigen Durft veranlaßt, in den Reller zu geben, um Bier zu holen, auf einmal zeigt sich baselbst ein Geist und in ihrer Angst ergreift sie den in der Nähe liegenden Dorant und Doften, worauf ber Geist mit den Worten abzieht: "Sättest nit Dorant und Doften, Solltst Bierle nit koften."

Aus diesem ersehen wir, wie hoch die sonst unsicheinbaren Pflanzen in den Augen des Bolkes stehen und wie sie von ihnen Schutz und Hülfe erwarten, gleich wie dieses unfre germanischen Boreltern von ihrem Donar, Baldur und anderen ihnen freundlichen Göttern hofften. Wegen dieser helsenden Sigenschaft heißt auch der Dorant Gotteshülfe, Helstraut, Mariennessel zc.

Der Dosten! heißt aber auch Wohlgemuth, da sein Gebrauch fröhlich machen soll, aus welchem

Grunde man es den Mähern und Schnittern unter das Effen giebt; damit sie wohlgemuther arbeiten follen und sogleich vor den Sinwirkungen der bösen Feldgeister geschützt sind.

3) Hauswurz, Dachwurz, Dachlauch, Donnerbart, Bunderbart, Sempervivum tectorum (Crassulaceae, Cl. XI Ord. IV L.) wächst eigentlich nur in der Schweiz auf hohen Alpen und in Throl wild, ist aber bei uns auf Dächern oder Gehöftmauern verwildert anzutreffen. Wahrscheinlich wurde sie, da keine dem Donar geweihte Pflanze mit so wenig Erde zufrieden ist, als eben der Donarbart, bei uns eingeführt, um auf das Dach des Hauses gepflanzt, dieses vor Donars Blite zu schügen, da Donar die ihm geheiligte Pflanze sa mit zerstören müßte, wollte er das Hausdurch seine Blite vernichten.

Der im Juni aus der Mitte einer alten Blättersrosette sich erhebende mit spiralförmig stehenden Blättern bekleidete Stengel, die überdieß alle purpursrothe Spigen haben, erinnert wohl an Donars rothen Bart, der, wenn er ihn aufbläst und schüttelt, dem Feinde Sturm und Blit entgegen schickt. Daß Dosnar den alten Deutschen derselbe Gott war, den die Römer unter Jupiter verstanden, bezeugt nicht nur unser Donnerstag als dies Jovis, sondern auch unsere Hausswurz, oder Donarbart, welchen die alten deutschen Gelehrten borda Jovis nannten! So z. B. nicht nur Macer Floridus S. 741, wo er schreibt: Barda Jovis vulgari modo vacatur, sondern auch Beter Hotton in seinem Kräuterschatz sagt pag. 170:

"Wird insgemein genannt sempervivum majus; Sedum majus, Sedum majus vulgare und Barba Jovés!" Nach Montanus verordnete schon Karl der Große: Hortulanus habeat sub domum suam Jovis barbam.

Jak. Grimm fagt in seiner Mythologie von der schützenden Kraft des Donarbarts: "Dem Haus, auf welchen das Kraut wächst, thut das Wetter keinen Schaden, Donner und Blitz schlagen nicht hinsein. Auf unser lieben Frauen himmelsahrt sammeln die Weiber dieses Kraut in ihre Würzwische und weihen sie; Gespenster, Donner und Hagel können den Ort nicht schaden, wo das Kraut ist." Die am Donnerstag, also am Tage Donars gepflückten Blätzter wurden früher zu herensalben benützt.

Der Saft gilt noch heute als Schönheitsmittel, und wer benselben mit Muttermilch vermischt in das Ohr läßt, vertreibt die Taubheit und heilt böse Augen, wenn er sie mit einer Salbe bestreicht, die aus dem Saft des Donnerbartes bereitet ist. Mit dem Donnerbart eng verwandt ist:

4) Donnerbraut, Donnerbohne, bei uns mehr Fetthenne, Schmeerwurz 2c. benannt, Sedum Telephium (Cl. X. Ord V. L.) ist ein auf unsern Karstoffelselbern häusig wachsendes Kraut. Die botanische Berwandschaft dieser Pflanze mit der Dachwurz, dem Donarbart, mag wohl auch die Beranlassung gewesen sein, daß man sich von ihr ähnliche Borstellungen wie bei der Dachwurz machte. Die Dachwurzschützte Hauß und Scheuerz vor Blit und Sturm,

bie Donnerbraut, ober auch Donarbraut, beschützte bas Feld und seine Früchte vor Hagel und schädlichem Gewitter. Wegen dieser Verwandschaft zu Donars Vart, wird sie auch die Braut Donars ober auch Donarbraut genannt. Fetthenne, Schmeerwurz heißt sie von ihren sleischigen Blättern, die bei abergläubischen Personen die Lebensdauer anzeigen sollen. Bricht man nämlich am Johannistage einen Stengel der Donarbraut ab und steckt ihn in die Wand, so erkennt man an dem schmellern oder langsamern Verstrocknen, die fürzere oder längere Lebensdauer dessjenigen, der sie in die Wand steckte. Selbstwerständslich bleibt sie aber lange Zeit saftig.

Den wissenschaftlichen Namen Telephium soll die Pflanze von Telephus, König von Mysien bekommen haben. Dieser widersetzte sich nämlich einem Zuge Griechen, welcher nach Troja wollte, wurde aber von Achilles schwer verwundet und durch dieses Kraut geheilt.

5) Blutnelke, Donnernelke, Kartheusernelke Dianthus Carthusianorum. (Cl. X, Ord. II.) Neben dem Namen des Donnergottes trägt diese Pflanze auch den Namen eines geistlichen Ordens. Bekannt-lich wurde der Cartheuserorden von Bruno dem Heiligen im Jahre 1086, 4 Stunden vor Grenoble in einer Einöde, Namens Chartreuse gestiftet, von welcher der Orden seinen Namen erhalten hat. Die Mönche schusen die Sinöde durch Fleiß in fruchtbares Land um und somit waren außer dem Gottest dienste und Bücherabschreiben Handarbeiten ihre gestienste und Bücherabschreiben Handarbeiten ihre ges

wöhnlichen Beschäftigungen. Ihre Rafteiungen bestanben anfänglich in strenger Mäßigkeit und jährlichen fünfmaligem Aberlassen, benen von Guido, ihrem fünften Prior († 1137) noch ewiges Stillschweigen und Ginsamkeit hinzugefügt wurde. Später wurde ben Mönchen die Erlaubniß jum Sprechen wieder au Theil, jedoch konnte oder durfte dieses nur am Donnerstag, (am Tage Donars) und den Caviteltagen geschehen; was aber nach 1616, als auch Rartbeuferinnen entstanden, mit denen sie aufammen= speißen konnten, wohl öfter als am Tage Donars und den Capitellagen geschehen sein durfte. Gewiß wurde ihr Leben fväter ein fehr comfortables, es bewiesen dieses wenigstens die geräumigen und mit bem feinsten Runftfinn ausgeschmudten Rartheusen gu Grenoble und Neapel, die ja als prachtvolle Balafte gelten konnten.

Die Stiftung des Kartheuserordens fällt also in das 11. Jahrljundert, eine Zeit, in der man sich immer noch nicht von den Anhängseln heidnischer Gebräuche und Anschauungen befreien konnte, so daß selbst fromme Mönche es nicht verschmäheten, dieselben bewußter oder unbewußter Weise mit ihrem Klosterleben zu verbinden und mit ihren Bußübungen und Gottesgerichten zu verweben. Daher führt auch unsere Donnernelke den Namen Kartheusernelke und im Boigtlande besonders auch den Namen Blutnelke. Die Kartheusermönche durften am Tage Danars das Stillschweigen brechen und ihr jährlich fünsmaliges Aderlassen deuten die 5 blutrothen Blumenblätter dieser Relke an, die deshalb auch den Namen Bluts-

nelke führt. Noch heute herrscht im Boigtlande der Glaube, daß derjenige von Rasenbluten befallen werde, der die Kartheuser- oder Blutnelke zu Sträusen oder Kränzen pflückt. Ob die 5 blutrothen Blusmenblätter der Kartheusernelke, oder ihr häusiges Borkommen in der Umgebung ihrer ersten Niederslassung die Ursache war, daß man ihr den Namen des Kartheuserordens gab und nicht auch die deltasskechige.

- 6) Dianthus deltoides mit dem Namen der Kartheuser beehrte, vermag ich nicht näher zu begründen es genügt mir, nachgewiesen zu haben, daß es auch Pflanzennamen, wie die angeführten und andere, sind, die uns von den Verirrungen erzählen, die sich diesenigen Männer schuldig machten, die da meinten, im Büßergewande und in Entsagung der natürlicheften Bedürfnisse des Körpers und des Geistes, Gott zu gefallen, sich aber nicht scheuten, die christliche Religion mit eingebildeten Göttern und dem Aberglauben des finstersten Heidenthums zu bestecken.
- 7) Die Nessel, Donnernessel, urtica urens versbankt ihren Namen, wie wohl leicht einzusehen, dem brennenden Schmerz, welchen sie bei dem Erfassen an der betreffenden Hautstelle hervorrust. Dem Donnergotte, der ja mit seinen Bliben Brände hersvorzurusen im Stande war, mußte nach den Vorsstellungen der Alten, auch die Nessel heilig sein. Sie half aber auch, wie viele andere den Göttern geweihten Pflanzen gegen die verschiedensten Leiden. So war sie nicht nur hülfreich gegen das Herzgesperr, Nasenbluten, Milzbeschwerden, gegen den Stein u. s. w., sondern

der Nesselsamen machte auch seurig in der Liebe. Auch die entgegengesetzte Wirkung hatte sie, denn die brennende und verzehrende Liebe fand in ihr ein beruhigendes Mittel, denn in der Bedeutung der Blumen heißt es: "Wer heiß brennende Liebe in seinem Herzen fühlt, soll eine sengende Nessel tragen." Ausberdem heilte sie noch alle stechenden und brennenden Schmerzen des physischen Körpers, so daß bei ihrer entgegengesetzten Wirkungsart nicht nur der alte Galenische Grundsatz contraria contrariis opponenda und das im engeren Sinne genommene allöopathische aliena alienis amoveuntur befolget wurde, auch den similia similibus oponenda der Homöopathen kam die Donnernessel bereitwilligst nach.

Am Frühlingsanfange, zu der Zeit alfo, wo Donars Thätiakeit besonders begann, ward auch der Nessel besondere Aufmerksamkeit zu Theil. Feft feierte man baber auch früher mit Mahlzeiten, bei welchen gekochter Kohl verspeißt wurde, der ge= wöhnlich aus neunerlei Kräutern bestand, an welchen aber hauptfächlich die bedeutungsvolle Donnernessel nicht fehlen durfte. Ginen Ueberbleibsel dieses Gebrauchs finden wir im Voigtlande noch heute am Gründonnerstag im Gange und werden auch nicht immer Reffeln zu Rohl ober Salat verspeißt, fo hält boch ber Boigtländer fehr barauf, am Grundonners= tag Etwas Grünes zu effen. Obwohl an diesem Tage ber Boigtlander Etwas Grunes ift, fo scheut er sich doch, am Gründonnerstag Etwas Grünes abzureißen, denn thut er dieses, so schaden ihm die Gewitter. Bei Gewittern werden Nesseln in bas

Feuer gelegt, denn dann wird das Haus vor Blitzstrahl geschützt. Dieser Gebrauch, der besonders in Throl häusig vorkommen soll, ist nichts anderes als ein Opfer und zwar ein Bittopfer, was dem Donar gebracht wird. Auch Bierbrauer legen einen großen Strauß der Donarnesseln auf den Rand des Bierbottichs in der Absicht, daß dann das Gewitter dem Bier nicht schade.

Wie in dem angeführten die Donnernesseln bor den Gewittern schützen, so zieht im Gegentheil die

- 8) Donnerrose, Alpenrose, Rhododendron dieselben an. So erzählt Rerger in seinen Pflanzensagen pag. 219: "Auf der Saubacheralpe in Tirol war eine Sennerin, wie gewöhnlich allein. In einer Nacht kam ein starkes Gewitter, so daß sie erwachte und zu ihrem größten Schrecken den Hülserus ihres Geliebten hörte. Sie trat dreimal vor die Thüre, aber sedesmal schwieg die Stimme. Am Morgen sand sie ihren Liebling vom Blitz erschlagen, der Unglückliche trug eine Donnerrose in der Hand; serner: "Eine spröde Dirne gab einem ihrer Verzehrer zum Spott eine Alpenrose und es währte nicht lange, als auch er vom Blitz erschlagen wurde."
- 9) Donnertraut, Donnerbaum, Frauennabel, Co-dyledon umbilicus (auch Umbilicus veneris) hat lettren Namen von der nabelförmigen Gestalt seiner Blätter und der abergläubischen Meinung, daß es eine Krantheit anzuzeigen vermag, wenn es der Leibenden Person auf den Nabel gebunden wird. Paracelsus, dessen Glaube an übernatürliche Pflanzenräfte ein ziemlich starfer war, hatte auch von

ver Kraft dieses Krautes kindliche Vorstellungen gehabt. Peter Hotton sagt pag. 298 in seinem Kräuterschaße von Codyledon umbilicus: "Von Paracelso wird das Nabelkraut Jorah oder Jora, das ist Wegweiser Anzeiger oder Bedeuter genannt, aus der Ursach, daß dieses Kräutlein auf den Nabel gelegt, innerhalb 24 Stunden alle innerliche Gebresten anzeiget, welches (wie er vorgiebt) durch innere Schmerzen empfunden wird. In griechischer Sprache möchte es wohl daher woz genannt werden."

10) Die Donnerdisteln Eryngium compestre und planum, haben unter ihren Spnonymen auch die Namen Mannstreu und Feldmannstreu aufzuweisen. Den ersten Ramen verdankt die Pflanze ebenfalls dem Donar, während die Namen Mannstreu und Feldmannstreu daher kommen, daß manche Frauen die Pflanze unter das Lager ihrer Männer streuen und zwar in der Absicht, daß letztere ihnen dann treu zu bleiben gezwungen sind.

Bu den Donars Pflanzen sind auch alle diejenigeu zu rechnen, die unter ihren Spnonpmen einen Bocksnamen haben, da dieser sich auf Donars Böcke bezieht, die seinen Wagen zogen, wenn er beim Donnern über das himmelsgewölbe suhr und wohl als Symbol der Haupteigenschaften Donars, nehmlich der Streitbarkeit und der befruchtenden Kraft, gelten sollten. Hierher gehören die Pflanzen:

- 11) Bodsbart, Tragopogon pratensis und
- 12) bruchblättriger Bocksbart, Trag. parifolius-
- 13) Bockbeere, Ribes nigrum.
- 14) Bodsborn, Lycium barbarum.

- 15) Bocksfenchel Seseli anuum, auch Bockstraut hießen mehrere Pflanzen als
  - 16) Anemone pratensis.
  - 17) Chenopodium Vulvaria.
  - 18) Gagea afficinalis.
  - 19) Pulmonaria afficinalis und
- 20) Pimpinella Saxifraga, wird auch Bockspeterlein genannt.

Bei Donarspflanzen kommt bäufig der Name Alb als Pflanzennamen unter den Spnonbmen por. weshalb man nicht ohne Grund anzunehmen berechtigt ift, daß die in der nordischen Muthologie vorkommenden Elben mit Donar in enger Verbindung gestanden haben, da doch wohl nicht anzunehmen ist. daß die bei ein und derfelben Pflanze vorkommenden Synonyme "Donar" und "Alp" immer nur Zufällig= feiten sind. Der Alp gehörte wie bekannt zu ben Elben, die man zum Unterschiede von den guten, lichten, bellen Elben (Livsalfar) die im himmel (Alfheim) wohnen, die schwarzen oder Schwarzelben (Swartalfar) nannte. Dieses waren nach den Vorstellungen der Alten häßliche bose Wesen, die unter der Erde wohnten. Die Edda nennt daber auch die guten glanzender als die Sonne und die bofen schwärzer als das Bech. Zu diefen letteren gehörte auch der Alp, der nach den Borstellungen der Islander mit den übrigen Schwarzelben im Schoofe der Erde einen Staat bildet, dessen König in Norwegen wohnt und seinen Statthalter in Asland bat.

Finden wir bei ben später anzuführenden Pflanzen eine Berwandschaft zwischen Donar und ben Elben in ihrem Namen vor, für welche Annahme auch die in der Paläologie vorkommenden Belemniten sprechen, (dieses sind versteinerte Ueberrefte von Rovffühlern, Cephalopoden, Die zuerst in der Liasformation und zulett in der Kreide vorkommen und eine walzenförmige Gestalt haben.) die auch Teufelsfinger, Donnerfeile und Alpgeschoffe genannt werben und von benen man glaubt, daß sie die Don= nerkeile find, die Donar mit feinen Bliken auf die Erde schleudert, wo sie 7 - 9 Meilen tief in die Erde fahren, mit jedem Jahr aber wieder höher fteigen, bis sie endlich nach ebenso langer Reit wieder auf der Oberfläche derfelben ankommen, fo kann man fich der Gedanken nicht entfagen, die Elben waren in der nordisch - germanischen Muthologie, was die Cyclopen in der griechisch-römischen waren; denn wie Diefe in der Erde des Zeus Blipe schmiedeten, fo verfertiaten daselbst die Elben des Donars Donner= keile. Daß die Deutschen Vieles von den Römern angenommen und in ihre Götterlehre übertragen haben, habe ich bereits bei der Dachwurz oder Do= narbart erwähnt, welche Pflanze auch die Synonyme Donnerbefen und Alpruthe führt und die bei ben alten Gelehrten barba Jovis benannt wurde. Chenfo wurden auch die heiligen Eichen, Donnereichen, Rieseneichen Quercus Jovis genannt, von denen noch Winfried Bonifacius im Jahre 725 eine bei Beismar in Sessen niederhieb.

Die mit Donar und dem Alp in Verbindung ges brachten Bflanzen find ferner:

21) Der Erdrauch, Donnerfluch, Alprauthe, Fu-

maria officinalis (Cl. XVII, Ord. II) wurde von Zauberern und Heren benutt, um sich unsichtbar zu machen, oder auch um Geister der Berstorbenen hersbeizurusen. Stedte eine Dirne, wenn sie ihn beim Jäten sindet, an's Mieder, so begegnete ihr auf dem Heimweg ihr zufünftiger Bräutigam (Berger Pflanzensagen, pag. 162).

22) Das Alpkraut, Donnerkraut Eupatoria canabium hat auch den Namen Kunigundenkraut. Kunigunde, Gemablin Bergogs Beinrich von Baiern, mußte bekanntlich, um ihre Unschuld zu beweisen, die Feuerprobe bestehen, weshalb sie barfuß über alübende Pflugschaaren binweggeben mußte, welches Erveriment sie auch glücklich bestanden haben foll, worauf fie von Innocenz III. im Jahre 1200 unter die Beiligen verfett wurde. Sie ftarb ben 3. Marg 1040 in dem von ihr gestifteten Kloster Raufungen bei Raffel, in welchem fie am Jahrestage ihres Wittwen= standes, den 13. Juli 1025, den Ronnenschleier an= legte. Von diefer Kunigunde hat unfer Donnerkraut, Eupatoria canabium, den Namen Kunigundenkraut. Bie bei der Donnernelfe, Dianthus Corthusianorum. sehen wir hier wieder, wie man im 11. Jahrhundert fich noch nicht scheute, das finsterste Beidenthum mit in die driftliche Kirche zu übertragen. Der Name Donnerfraut bezieht fich auf den Blit und Feuer fendenden Donar, der aber doch immer im Gewitter befruchtend auf die Erde wirkte. Damit steben gewiß die glühenden Pflugscharen der heiligen Runigunde in enaster Verbindung. Die Pflugscharen dienen ja auch zur Fruchtbarmachung ber Erde und die glübenden Pflugscharen der heiligen Kunigunde zeigen daher deutlich auf den Blitz und Feuer sendenden, aber doch befruchtenden Donar. Aus diesem Grunde gab man nun auch einer dem Gotte Donar geweihten Pflanze den Namen der heiligen Kunigunde.

Donarsnamen führen ferner noch:

- 23) Corydalis bulbosa, Donarstuch.
- 24) Glechoma hederaceum, Donnerrebe.
- 25) Aristolochia Clematitis. Donnerwurz.
- 26) Sedum acre, kleine Donnerwurz, (Mauer= pfeffer.)
  - 27) Jnula dysenterica unb
  - 28) Inula britanica, Donnerwurz.

# Viertes Capitel.

# Tyr- oder Ziopflanzen.

Thr oder Zio war ein neben Odin oder Woutan stehender Kriegs- und Streitgott. Er war einhändig, denn als die Asen den surchtbaren Fenriswols in unzerreißdare Fesseln legten, opferte er den Asen seinen Arm, indem er ihn dem Fenriswols in den Raden stedte, denn nur so ließ sich dieser bethören und sesseln, allein Thr hatte seinen Arm verloren. Nach der nordischen Mythologie kämpst Thr noch am Weltuntergange mit dem vor der Gnypahöhle gesesselt gewesenen Hunde Garm und fällt mit diesem todt zur Erde. Doch nicht nur am Weltuntergange kämpst Thr den seindlichen Mächten entgegen, sons dern er bekämpst auch mit Thor oder Donar die

feindlichen Winterriesen und trägt daher vieles zum Erwachen des Frühlings bei. Er vertritt in der nordisch = germanischen Mythologie die Stelle, die Mars in der römischen einnimmt, daher heißt auch unser Dienstag (Thrstag) dies Martis und wie hoch man ihn wegen Bekämpfung der Winter oder Reiserriesen ehrte, beweißt, daß unser:

1) Märzveilchen, Ofterveilchen, nicht nur Thorsviola, sondern nach Grimm auch Tysviola, Viola adorota, genannt wurde. Waren nun die Winterriefen von den Göttern besiegt, waren nehmlich milber Sonnenschein und Frühlingslüfte Herr geworden über Schnee und Eis, war also nach dem Glauben der heidnischen Bater das Weltende noch nicht gekommen, so freute man sich wieder des Sieges feiner Götter (man freute sich also des Frühlings) als Verfünderin dieses fröhlichen Greignisses ailt noch heute unter den Blumen unfer Ofter= oder Märzveilchen. Damit hingen auch die im Mittelalter häufig vorgekommenen Frühlingsfeste zusammen, die abgehalten wurden, sobald das erfte Beilchen gefun-Der glückliche Kinder rufte sofort bas den war. ganze Dorf zusammen, das Beilchen wurde an eine Stange gebunden und darum getanzt. Diefes war noch zur Zeit Otto bes Fröhlichen in der Umgegend von Wien Gebrauch und gab, wie befannt, ju einem Streit zwischen Nidhardt Fuchs und den Bauern Beranlassung, ber so ernst wurde, daß Ersterer auf diese mit dem Schwerte eindrang, als er fab, daß die Bauern das von ihm gefundene Beilchen geraubt hatten, während er daffelbe mit feinem hute bededt hatte und am hofe geeilt war, um daselbst das Frühlingsfest zn verkunden.\*)

Diese Krüblingsfeste waren, wenn auch mit manchen Abanderungen in gang Deutschland im Gebrauch und zwar sowohl in den einst von Slaven bewohnten Gegenden, als auch in den von Germanen bevölkerten Distrikten, wie der Pfalz, im Obenwalde, (Odinswald) im Necarthale u. f. w., fo daß wir anneh= men muffen, daß die Feier des Frühlingseinzuges, sowohl den Rordflaven als den Germanen gemein= fam war. Das Beilchen konnte jedoch nur bei ben Germanen die Veranlaffung zur Frühlingsfeier geworden fein und nicht auch bei ben Slaven, einmal als feiner ber Beilchennamen von den Glaven abstammt und zum andern, daß bei ber von den Glaven begangenen Feier des Frühlingseinzuges, das Beilchen nicht mit in Betracht kommt. Anders ist dieses in Bezug auf die Germanen, bei ihnen galt, wie schon erwähnt, das Beilchen als Frühlingsbote und daher trägt dieses Blumchen auch die Namen germanischer Götter in Thor und Thusfiole.

An einigen Orten des Neckarthales erscheint noch heute bei den dafelbst abgehaltenen Frühlingsfesten der Repräsentant des Sommers mit einem Hammer, dem Thorshammer in der Hand und in der Gegend von Speier, wie in Heidelberg singen die bei dem Frühlingsfeste herumziehenden Kinder, die hölzerne

<sup>\*)-</sup>Diefer Streit zwischen Rithardt Fuchs und ben Bauern wurde bekanntlich von hans Sachs und Anaftafius Grün poetisch behandelt und Nithardt bekam, da er ein Feind der Bauern blieb, den Namen "Bauernfeind."

farbige Stäbe tragen, an benen eine auf das Sonnenrad hindeutende Brezel hängt, folgendes Lied,
in welchem das Beilchen besonders erwähnt wird:
"Ri, ra, ro! — Der Summertaagk ist do! —
Beilchen un die Blume — Giebt en schöne Summer.
Ri, ra, ro! — Der Summertaagk ist do!"

Un mehreren Orten finden wir ben Streit bes Sommers mit bem Winter nicht nur allegorisch fondern auch dramatifch aufgeführt, wie in Oberfteiermark, ber Schweiz und einigen Rreifen Böhmens. Auch im Boigtlande, wie z. B. in der Umgebung von Gera, war es vor noch nicht langen Jahren Sitte, an einem gewiffen Frühlingstage, einen ben Winter repräsendirenden Strohmann, unter gewiffen Reierlichkeiten im Dorfe berumzutragen, um ihn end= lich unter großen Jauchzen und Jubeln in einen Rluß ober Teich zu werfen, um fo ben Tod bes Winters anzuzeigen, der nun befiegt fein Ende erreicht hatte. Diefe Ceremonie findet daber auch an vielen Orten an den Sonntagen Lätare und Judica ftatt und zwar unter ber Benennung bas "Todaustragen."

Die zweite hierher gehörende Pflanze ift:

2) Der Sturms oder Eisenhut, Narrenkappe, Wolfswurz, Hundstod und Hundsgift, Teufelskraut, in älteren Werken Thors und Thrähelm oder Hut (Thorhiolm, Thrähialm, Thrähut) Aconitum Napollus: Peter Hotton nennt diese Pflanze ausdrücklich Thora. Nach diesen Namen war unser Aconitum Napollus ebenfalls dem Thor und Thr geweiht. Die Blumenkrone des Aconitums, die so vollständig

einer alten Sturmhaube oder Helm gleicht, konnte die Phantasie unserer Väter wohl keinem ihrer Götter besser zutheilen, als ihren Thor und Tyr, da diese bei ihren Kämpfen des Sturmhutes, des Eisenhelmes am meisten benöthiget waren. Der Name Hundstod und Gift für Sturmhut u. s. w. erinnert, besonders da diese Pflanze für alle warmblütige Thiere und nicht allein dem Hunde schädlich ist, an den Hund Garm, der vor der Geppahöhle lag und von Tyr bessegt wurde.

Nach Hesiod bewachte ja auch ber schreckliche breiköpfige höllenhund Cerberus (Kerberos) ben Singang des Hades und wurde von Hercules gebändigt und wirklich wurde, nach einer antiken Mythe, der Sturmhut aus dem Geifer des Cerberus bereitet, mit welchem Gift Medea den Theseus tödten wollte.

Außer diesen erinnert der Name Wolfswurz an Fenriswolf, den Thr in Fesseln legte und Sisenhut an den Singangs erwähnten römischen Mars.

# Fünftes Capitel.

# Baldurspflanzen.

Balbur, ein den Menschen freundlicher, der Welt Glück und Leben spendender Gott des Lichtes und der Liebe, war so treu, flug und weise, daß selbst die Götter seinen Rath befolgten. Als seinem Leben Sesahr drohte, die Baldur selbst im Traume sah und sie daher den übrigen Asen mittheilte, beschlossen sie, ihm Sicherheit vor allen Gesahren auszuwirken.

Nach Simrod nahm Frigg Gibe vom Feuer und Waffer, Gifen und allen Erzen. Steinen und Erben, von Bäumen, Krankheiten und Giften, dazu von allen vierfüßigen Thieren, Bogeln und Burmern, baß fie Baldur ichonen wollten. Ms diefes geschehen war, svielten die Asen mit Baldur, er stellte sich nehmlich mitten in einen Kreis, wo dann Einige nach ihm schossen, Andere nach ihm hieben und noch Andere mit Steinen nach ihm warfen. Sie mochten aber thun, was sie auch wollten, Baldur schadete es Nichts. Dieses gefiel aber Loki (Loki war der Urheber alles Bösen und Verderblichen in der Welt) nicht und er ging beshalb zu Frigg nach Fenfal in Gestalt eines alten Weibes. Frigg fragte die Frau, ob fie wußte, was die Afen in ihrer Versammlung vornehmen. Die Frau antwortete, sie schössen alle nach Baldur, aber es schadete ihm Nichts. Da sprach Frigg: "Weder Baffer noch Bäume werden Baldur ichaden, ich habe von allen Gide genommen." Da fragte bas Weib weiter: "Haben alle Dinge Gide geschworen, Balbur zu schonen?" Frigg antwortete: "Deftlich von Walhall wächst eine Staude, Mistiltein (Viscum album oder mehr wohl die auf Sichen wachsende und von den celtischen Druiden ganz besonders beilig gehaltene Mistel Loranthus europaeus) genannt, die schien mir zu jung, sie in Gid zu nehmen." auf ging bas Weib fort, Lofi nahm ben Mistiltein, riß ihn aus und ging zur Versammlung. (Gott ber Nacht) ftand ju außerst im Kreife ber Männer, denn er war blind. Da fprach Lofi zu ihm: "Warum schießest Du nicht nach Balbur?" Er ant= wortete: "Beil ich nicht sehe, wo Balbur steht; zum Andern habe ich auch keine Waffe." Da sprach Loki: "Thu' doch wie andere Männer und biete Baldur die Ehre, wie Alle thun. Ich will Dich dahin weissen, wo er steht, schieße dahin mit diesem Reis." Hödur nahm den Mistelzweig und schoß nach Baldur. Der Schuß durchbohrte ihn, daß er todt zur Erde siel.

Tiefe Trauer berrichte im gesammten Afenchore, bis sich endlich auf den Wunsch der Mutter Friga der schnelle Hermodr (der Götterbote) erbot nach Belbeim ju reiten, um ber Bel (ber Göttin ber Unterwelt. Da Baldur nicht im Rampfe gefallen war, konnte er nicht in Walhalla einziehen, sondern war ber finftern Bel verfallen) Lösegeld zu bieten, bag fie Baldurn gen Asgard beimkehren ließe. Während nun die Leiche Baldurs feierlich verbrannt wurde, ritt hermobr auf Obins henaft, bem achtfüßigen Schleipnir, neun Nächte lang bis er an bas Helgit= ter fam, über welches er mächtig hinwegfette. Bel bewilligte zwar die Rückfehr des Verstorbenen, doch stellte sie die Bedingung, daß Alles auf der Welt um ihn weinen muffe, wenn aber Gins widerspreche und nicht weine, so muffe er bei Bel bleiben. dieser Antwort ritt Hermodr wieder nach Asgard zurud. Hierauf fandten die Afen in alle Welt und geboten, Balburn aus Bels Gewalt zu weinen. kam auch diesem Befehle nach; allein als die Befandten heimkehren und glaubten Alles wohl gemacht zu haben, fanden sie in der Soble ein Riesenweib figen, bas Thod genannt wurde. Die baten fie nun auch, Balburn aus Bels Gewalt zu weinen; allein

biese schlug es mit den Worten ab, daß sie von Baldur weder im Leben noch im Tode Nugen gehabt habe und Hel möge behalten, was sie habe. So blieb denn der herrliche Gott der sinstern Hel verfallen, bis einst die große Götterdämmerung anbricht, wo sich auch die Pforten der Unterwelt öffnen werden. Alsdann steigt auch Baldur mit seiner Gemahlin Ranna freudig empor, baut mit andern Asen das neue Asgard, Gimli oder Himmel genannt und herrscht dann ewig in ihrer Gemeinschaft fort.

Das hartherzige Riesenweib soll aber der schadenbringende Loki selbst gewesen sein. Bon dieser Zurückfunft Baldurs, sagt Simrock in einem Gedicht, welches die Erneuerung der Welt bespricht: "Da werden unbesät die Aecker tragen, Alles Böse schwindet, Baldur kehrt wieder. In des Siegsgotts Simmel wohnen Baldur n. Södur

In des Siegsgotts Himmel wohnen Baldur n. Hödur, Die walweisen Götter, wißt ihr, was das bedeutet?"

Aus diesem Allen geht wohl mit Gewißheit hervor, daß man unter Baldur einen Sonnengott, ja die Sonne selbst verstand. "In des Siegsgotts Himmel wohnen Baldur und Hödur," nehmlich Tag und Nacht, Sommer und Winter. Wie die Sötter Baldur langes Leben wünschten und seinen Tod ahnten, so konnten sie ihn ebensowenig aushalten, als die Menschen das Berschwinden der Sonne, die besiegt von Hödur, ihrem blinden Bruder, der Nacht, (oder auch des Winters) ebenfalls hinabsinken muß, um aber später wieder emporzusteigen, um bei der Reusgestaltung der Welt, nehmlich am Morgen und im Frühjahre, mit thätig zu sein.

Mit dem Baldurfultus sind nun aber außer der in dieser Mythe vorkommenden Mistel noch einige Pflanzen verwebt, die mit ihren Namen mehr oder weniger an diesen heidnischen Gott erinnern, weshalb wir anzunehmen berechtigt sind, daß sein Cultus auch bei uns, wenn auch wenig verbreitet, doch vorhanben war.

Bu biefen Pflanzen gehören nun:

1) Balbrian, Balberbracken, Bertram, Wendekraut, Magdalenenkraut, Magdalenenblume, Valeriana dioica & officinalis.

Obwohl Nacob Grimm ber Ansicht ift, baf Balbrian nur bas entstellte Valeriana fei und baber nicht auf Balbur bezogen werben fonne, fo ist es boch wohl möglich, daß hier diefer gelehrte Forscher einmal geirrt hat. Weder Diostorides noch Theophrastus Cresius, und Plinius fannten die Pflanze und erst Linne gab ihr, wegen ihrer wichtigen medicinischen Wirfungen ben Ramen Valeriana, indem er diefen Namen von valere, gefund fein, ableitete. Gewiß ift, daß biefe Pflanze schon in ber germanischen Mythe bekannt war, indem Bertha, wenn fie auf ihrem mit Sopfenranten gezäumten Sirfch ritt, einen Baldrianstengel als Gerte trug. Richt aber dieses alleine bezeugt, daß der Baldrian mit der beibnischen Götterlehre in Berbindung fand, auch ber Aberglaube, der mit dieser Bflanze noch heute getrieben wird, spricht dafür.

Bill man das Bieh vor schädlichen Sinwirkungen der Heren schützen, so legt man Baldrian und Dosten (Donar war wie bekannt ein Bruder Baldurs, baber kamen Donarpflanzen mit Baldrian bei abergläubisschen Gebräuchen häufig vor) in die Thürs und Fensteröffnungen der Ställe, wollen nun die Hegen zu dem Bieh und kommen an diese Pflanzen, so kehren sie eilig um und fagen:

"Baldrian und Dost, Das hab' ich net gewost."

Trägt Jemand Baldrianstengel bei sich, so ruft ber ihm begegnende Teufel zornig zu:

"Seg id nich ben Bullerjan, Id woll mit bi hen Nätplücken gan, Dat di be Ogen in Nacken fölln ftahn."

Sowohl in Oberfranken als auch im Boigtlande geht die Sage, daß bei dem Herannahen der Pest Holzweiblein aus dem Walde kamen und riefen:

"Est Pimpinellen und Baldrian, So geht euch die Pest nicht an."

Will die Milch nicht zu Butter werden, so hebt man die Behegung dadurch, daß man sie durch einen Kranz von Baldrian gießt. Baldur, als Gott der Liebenden, schützt mit seiner Pflanze (Baldrian) Braut-leute gegen die neidischen Elsen, daher tragen junge Brautleute am Hochzeitstage einige Blätter dieser Pflanze bei sich.

In verschiedenen norddeutschen Ländern wird die Pflanze auch häufig Boldrian Bellerjan, Bolderjan und wegen seines Schutes gegen Hegerei auch Hegenstraut genannt.

Nach Grimm war die Pflanze dem kunstreichen mythischen Schmied Wieland geweiht, der wie bekannt, nach Art seiner Berufsgenoffen, auch Heilkunstler war und die heilkräftige Pflanze bei seinen Kuren mit verwendete, deshalb Valeriana, auch Velandsurt, Wielandswurz genannt wird.

Der Rame Bendefraut für Balbrian bezieht fich auf die Sonnenwende und fteht baber in inniger Beziehung zum Baldur als Sonnengott. Im drift= lichen Zeitalter erhielt die Bflanze den Ramen Mag= dalenenblume, Magdalenenfraut, beshalb, als Baldur wie schon erwähnt, auch ein Gott der Liebenden Hatte nun auch Maadalena im Uebermaß ber Liebe gefündiget, fo erhielt sie ja bekanntlich wegen ihrer Reue und Anhänglichkeit an Jefus Bergebung ber Sünden und wurde eine Beilige, der schon vor bem Jahre 1215 in Deutschland und auch später in Frankreich, Spanien und Italien, Ordenshäuser zur Aufnahme gefallener Mädchen gestiftet wurden. biefen Ordensbäufern ftammen die jest mit Rrankenpflege fich beschäftigenden Magdalenenstifte ab, die sich nun freilich einer edleren Wirksamkeit gewidmet baben, als biefes vordem gewesen ift.

Auf dieses eben Gesagte beziehen sich auch die Namen:

2) Magdalenenbertram, Magdblumenmetram, heilige Dille für Hundschamille, Anthemis Cotula, die nach Grimm ebenfalls dem Baldur geweiht war und daher auch in Schweden Baldurs Bra (Baldurssbrauen, Augenbrauen) genannt wird.

Mehr als die Hundschamille ehrte man die:

3) gemeine kleine Chamille, Matricaria Chamomillae, die gleich wie die Hundschamille auch Magbalenenbertram und Baldurs Bra oder Baldurs Augenbrauen genannt wird und zwar aus denfelben Gründen, die bereits bei Baldrian angeführt wurden. Wie hoch man aber ihre Heilfraft bei Frauenkrankbeiten ehrte, bezeugt der Ausspruch eines berühmten Arztes, der sagte: "Jedes Frauenzimmer sollte billigerweise jedesmal einen Knix machen, so oft sie auf ihrem Wege einer dieser Blumen begegne."

Im Voigtlande wird die Matracaria chamoimillae gewöhnlich Hermele, Hermelchen genannt, soll aber eigentlich Hermännchen heißen, da nach dem Glauben der Deutschen in Böhmen die Chamille ein verwunsschener Soldat ist. Eine Sage, die über diesen Abersglauben ein Licht verbreiten und die Beziehung der Pflanze zu Baldur näher erklären könnte, habe ich nicht auffinden können, vielleicht aber spielt, wie ja so häusig bei diesen Verwünschungen eine Liebesgeschichte, wo dann die Beziehung der Pflanze zu Baldur, als Gott der Liebe, leicht gefunden werden könnte.

4) Große Gänsebulme, große Maaklieb, Wiessenmaßlieb, Rupfblume, weißstrahlige Goldblume, Chrysanthemum Leucanthemum (von χροσος, λεικος und ανδος) möge, obwohl sich nur einige Namen dieser Pflanze indirect auf Balbur beziehen, bennoch hier erwähnt werden, da sich außer den nicht directen Balbursnamen noch manche Spuren auffinden lassen, die beweisen, daß diese Pflanze einst dem Sonnen- und Liebesgotte Baldur geweiht war und daher nicht ohne Interesse sein dürfte. Gold galt bei allen Völkern als Symbol der Sonne und so rechtsertigt die Blume mit ihren weißen Strahlen und goldgelben Scheibenblümchen nicht nur den

Namen weißstrahlige Goldblume, sondern sie giebt auch felbst ein höchst treues Abbild ber strablenden Sonne. Aus diefem Grunde mußte fie Baldurn beilig fein, benn auch fein Antlit war so alamend baß es einen hellen Schein von fich ausstrahlte, besbalb man ja auch die weiße Kamille mit den Augen= brauen Baldurs verglich. Alfo wegen ihrer Aehnlichkeit mit ber ftrahlenden Sonne, war diese Pflanze bem Baldur beilig. Diefer war aber, wie auch schon Diter erwähnt, nicht nur ein Gott bes Lichtes, fonbern auch ein Gott der Liebe und diese lette Eigenfchaft bekundet die Bflanze badurch, daß sie noch heute von jungen Mädchen zum Liebesorakel benütt wird. Es geschieht dieses gewöhnlich fo, daß unter Berfagen des Spruchs: "Er liebt mich von Bergen, mit Schmerzen, über alle Maafen, gang rafend, ein wenig, klein wenig, gar nicht," die Randblumchen der Reibe nach ausgezupft werden, wo dann ber Lette bas Maas der Liebe anzeigt, das der Geliebte feiner Geliebten entgegenbringt. Daber bieß auch die weikstrablige Goldblume wie die pollis perennis Maaklieb und Rupfblume, da auch Lettere in Ermangelung der nicht immer vorhandenen Ersteren, au diefer Brocedur benütt wird. Doch nicht nur den Grab ber Liebe, sondern auch den Stand bes zukunftigen Gatten zeigt unsere Blume ben jungen Damen an, die die Pflanze, wie angegeben, gebrauchen und dabei den bekannten Spruch: "Edelmann, Bettelmann, Bürger und Bauer 2c." hersagen, wo ihnen bann bas lette Blättchen gewiß fagt, ob fie zu einer Ebelbame außerseben ober bestimmt find, mit einem

schlichten Bürger: ober Bauersmann verlieb zu nehmen. Doch nicht dieses alleine ist es, das die Blume anzeigt, sondern sie wird auch noch zu andern Looszeichen gebraucht. Will Jemand sehen, wie viel Jahrzehnt er noch lebt, wie viel Männer, Frauen oder Kinder er bekommt, so streut er die gelben Scheiben-blümchen auf den Rücken der Hand, schlägt alsdann unter die Handstäche, daß diese in die Höhe fliegen und so viel unn Blümchen auf der Hand liegen bleiben, so viel Jahrzehnte lebt er noch, oder so viel Männer, Frauen oder Kinder wird er bekommen, je nachdem eben die Frage gestellt ist. Ist nach dem Kindersegen gefragt, sozeigen diezwischen die Fugen der zusammengehaltenen Finger gefallenen Blümchen die Kinder an, welche noch bei Lebzeiten der Eltern sterben.

Wenn ich hiermit die Betrachtung der dem Asengeschlechte geweihten Pflanzen schließe, so bin ich mir recht wohl bewußt, daß es gewiß bei uns noch viele Pflanzen giebt, die mit ihren Namen und den mit ihnen getriebenen Aberglauben bezeugen, daß auch sie einst dem Geschlechte der Asen geheiliget und mit ihrem Cultus verwedt waren, mir aber bis heute nicht zur Kenntniß gekommen sind. Ich schließe daher mit der Bitte an alle Freunde der Botanik und der Alterthumskunde mich durch Sammlung der im Volke herschenden Pflanzennamen und den mit ihnen getriebenen Aberglauben, freundlichst unterstüßen zu wollen, damit die Fortsetzung der den übrigen Göttern unserer heidnischen Vorsahren geweihten Pflanzen eine möglichst volksommene werden möge.

Sermann Mofes, pract. Arzt.

# 40. Dahresbericht

bes

# Boigtländischen Alterthumsforschenden Bereins

Pohenleuben.

Das mit dem heutigen Tage, dem 3. August 1869, zu Ende gehende Geschäftsjahr, welches am 6. August 1868 seinen Anfang nahm, ist nicht weniger, wie die früheren, ein reich gesegnetes zu nenen. Dies wird der Bericht bestätigen, den ich heute der verehrten Versammlung vorlege.

Was

#### I.

die Zahl der Mitglieder anbelangt, so find uns durch den Tod entriffen worden:

- 1) herr Pfarrer Bogenhardt in Kopitsch,
- 2) " Diaconus Weiße hier,
- 3) " Kaufmann Heinrich Kretschmann aus Leipzig,
- 4) " Geheimer Regierungsrath Dr. Bad in Altenburg;

und freiwillig ausgeschieden:

- 1) herr Oberpfarrer Reich in Zeulenroda,
- 2) " Pfarrer Herpig in Remptendorf,
- 3) " Lehrer Sieber in Böhmersdorf,
- 4) " Bankbeamter Rober in Gera.

Die drei letzt Genannten haben ihren Austritt erklärt wegen ihres Wegzugs in Orte, die dem Sitze des Vereins zu fern liegen, als daß sie an den Versfammlungen desselben Theil nehmen können.

Neu hinzugetreten find bagegen:

- 1) herr Raufmann Rottler in Saalburg,
- 2) " Pfarrer Wiegand in Rühdorf,
- 3) " Juftizamtmann Audbefchel hier,
- 4) " Staatsminister v. harbou in Gera,
- 5) " Oberlehrer Scheffel in Langenwegendorf,
- 6) " Apotheker Tiet hier,
- 7) " Lehrer Paffold in Beigendorf.

Der Verein ernannte zu seinem Shrenmitgliede Se. Ercellenz Herrn Staatsminister v. Watdorf auf Schloß-Berga.

## II.

Mit 86 Vereinen stehen wir in Verbindung und erhielten im Laufe des Jahres Zusendungen von Büchern und Schriften:

- 1) von bem Barzverein für Geschichte und Alterthumskunde ju Werningeroda,
- 2) von dem historischen Vereine für Krain zu Laibach,
- 5) von dem Gesammtvereine ber deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in Altenburg,

- 4) von dem hiftorischen Vereine für Steiermart zu Graz,
- 5) von dem Bereine für Geschichte der Deutschen in Bohmen,
- 6) von dem Alterthumsvereine für Erfurt,
- 7) von dem Bereine für Erforschung der Rheis nischen Geschichte und Alterthümer zu Mainz,
  - 8) von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde zu Stettin,
- 9) von dem Bereine für Thüringische Geschichte und Alterthumskunde ju Jena,
- 10) von bem hiftorischen Bereine für Niedersachsen zu Hannover,
- 11) von dem Vereine für Geschichte der Mark Brandenburg zu Berlin,
- 12) von der Oberlaufitischen Gefellschaft der Wiffenschaften zu Görlit,
- 13) von dem akademischen Lesevereine zu Graz,
- 14) von der königl. baberischen Akademie der Wiffenschaften zu München,
- 15) von dem historischen Bereine zu Bamberg,
- 16) von dem märkischen Bereine für Geschichte und Industrie zu Salzwedel.
- 17) von dem Bereine für hessische Geschichte und Landestunde zu Kassel,
- 18) von dem Bereine für Geschichte und Alterthumskunde ju Leignig,
- 19) von der Gefellschaft für Baterlandische Altersthumer zu Bafel,
- 20) von dem statistisch-topographischen Büreau ju Stuttgart,

- 21) von dem germanischen Museum zu Rürnberg,
- 22) von dem hiftorischen Vereine für Würtembergische Franken zu Beinsberg,
- 23) von den Freunden der Naturwissenschaft zu Gera,
- 24) von dem Vereine für hefsische Geschichte und Alterthumskunde zu Darmstadt,
- 25) von dem historischen Kreisvereine im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg zu Augsburg,
- 26) von dem Bereine für Nassauische Alterthumskunde zu Wiesbaden,
- 27) von dem Bereine für Kunft und Alterthum zu Ulm.
- 28) von dem Vereine für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde zu Schwerin,
- 29) von dem naturwissenschaftlichen Bereine zu Schleiz,
- 30) von der niederländischen Gesellschaft für Schriftenkunde zu Lepben,
- 31) von dem Thüringisch=Sächsischen Alterthums= vereine zu Halle,
- 32) von dem siebenbürgischen Vereine fur Geschichte und Alterthumskunde in Bermannstadt,
- 33) von dem Vereine für Münz-, Siegel- und Wappenkunde zu Dresden,
- 34) von dem Bereine für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M.,
- 35) von der Commission impériale Archeologique zu St. Petersburg,

- 36) von dem Vereine für Geschichte und Topographie Dresdens und Umgegend zu Dresden,
- 37) von der Geschichts= und Alterthumsforschenden . Gesellschaft des Ofterlandes,
- 38) von der R. A. Gesellschaft der Wissenschaften in Brag,
- 39) von dem Vereine für Hamburgische Geschichte,
- 40) von dem historischen Bereine für Riederbayern zu Landshut,
- 41) von dem akademischen Lesevereine zu Wien.

Mit dem unter M 1 und 36 genannten Vereinen sind wir erst seit diesem Jahre in Verbindung getreten.

In schriftlichem Verkehre ftanden wir:

- 1) mit Herrn Derlehrer Dr. Köhler in Reischenbach,
- 2) " " Archivar Sahn in Gera,
- 3) " " Rand. Thog in Gera-Untermhaus,
- 4) " " Freiherrn von Reitenstein in Magdeburg,
- 5) " " Advokat Friedemann in Gera,
- 6) " " Archivrath Brückner in Meisningen,
- 7) " " Collaborator und Director Dr. Mauke in Schleiz,
- 8) " " Lehrer Sarnisch in Beinersborf,
- 9) " " Brgrmftr. Kiefer in Nürnberg,
- 10) " " Raufmann Gifel in Gera,
- 11) " " Archivar Flegler in Nürnberg,
- 12) " " Lederfabrikanten Korn in Gera,
- 13) " " Prof. Dr. Klopfleisch in Jena,

- 14) mit herrn Bauinspector Sommer in Zeit,
- 15) " " Obrihr. Dunger in Dresben,
- 16) " " R. v. Gallenstein in Rlagenfurt,
- 17) " " Advocat Gautsch in Dresben.

#### III.

Die Sammlung der Alterthümer, die nach bem vorjährigen Berichte 1491 Rummern zählte, ist bis zu der Zahl 1509 angewachsen.

Es sind nämlich in diesem Jahre theils durch Kauf erworben, theils als Geschenke übergeben wors ben, folgende Gegenstände:

- 1492. Gine eiserne Pfeilspiße. Fundort: Feld bei Dachshügel, unfern Großdragdorf.
- 1493. Gifenstücke, fehr orydirt. Fundort: derfelbe.
- 1494. Schlacken mit Metalltheilchen. Fundort: derselbe.
- 1495. Gine bergleichen. Fundort: berfelbe.
- 1496. Sine große Sichenkohle, wovon der Abhau bemerklich ist. Fundort: derselbe.
- 1497. Drei Stücke rundliche Schieferthon-Stücken. Eine ist durchbohrt. Das Bohrloch ist in der Mitte eng. Fundort: derselbe.
- 1498. Urnenfragmente, roth und schwärzlich. Fundort: derselbe.
- 1499. Drei rundliche Quarzstücken. Eins von der Gestalt einer Flintenkugel. Fundort: derfelbe.
- 1500. Gin Feuerstein. Fundort: derfelbe.
- 1501. Ein Petschaft der Familie von Schönfels (befect.) Fundort: Mauer des Rittergutes Zollgrün.

1502. Ein größeres Petschaft, Siegel bes Deutichen Ordens. In der Mitte befinden sich die latein. Buchstaben J. N. R. J., die Umschrift ist chaldäisch. Fundort: Mauer bes Rittergutes Bollgrun.

(1501 und 1502 Geschenke bes herrn Ritter= autsbesitzers und Lederfabrikanten Knoch in Rollarun.)

1503. Ein Keuersteinmesser, etwas befect. Kundort: hunnenader bei Collis. (Geschenk des Hrn. Leberfabrik. Rorn in Gera.)

1504. Eine Spindelbeschwerung von Thon mit grünlicher Bleiglasur. Kundort: Garten des herrn Dr. Moses in Wildetaube.

(Geschenk bes Hrn. Dr. Mofes in Wildetaube.)

1505. Gin mittelalterlicher Sporn mit Rad. Kund= ort: Saalburg, Lanzenknechtgeräume. (Geschent bes herrn Dr. Rampfe bier.)

- 1509. Bier alterthümliche Pferbehufeifen. Kundort: Röftrit. (Geschenk des Herrn Bürgermstr. Mühlau in Köstrik.)

## IV.

Außer ben genannten Alterthümern find unferm Bereine noch folgende Abbrude von Siegeln verehrt morden:

- 1) Rupferner Siegelabbrud bes ältesten Reuß. Siegels von b. 3. 1075.
- 2) Siegel bes Herzogs Mistevia von d. J. 1220.
- 3) Siegel Karl IV. vom Jahre 1358.

- (1-3 Geschenke des Freiherrn von Reihenstein.)
- 4) Ein großes Siegel mit 3 Thurmen und ber Infdrift: "sigillum burgensium de Wikouc."
- Buchholz bei Annaberg, fonft St. Chatarinenberg bei Buchholz.
- von Döbeln. 6) Sieael Inschrift: "sigillum civium omnium in Doblin."
- Siegel bes Magistraths zu Naumburg. 7)
- 8) von Annabera. ,,
- 9) Camena. ,,
- 10) Rochlit. ,,
- 11) Orlaminde. ,,
- 12) Grimma. ,,
- 13) desal. ,,
- Stadtrath zu Hartha. 14) ,,
- 15) Bornstadt in der Oberlausik. ,, "
- 16) Stadtrath zu Hannichen. ,, "
- 17) der Stadt Freiberg. ,, ,,
- 18) Bauben. ,, ,, "
- 19) des Raths zu Dahlen. ,,
- 20) Stadtraths zu Siebeneichen. ,, ,,
- 21) Begau. ,, " ,,
- 22) Merfebura. ,, ,, ,, ,,
- 23) Crimitschau. .,, " 24)
- Schönberg. " " 25) Geithain.
- ,, " 26) Lausigk. ,,
- 27) der Stadt Dresden.

,,

,,

- 28) Döbeln. " ,,
- 29) Chemnit. ,,
- 30) Borna. " " ,,

| 31)                                      | Siegel | der | Stabt   | Ann   | iabe | rg.      |               |    |
|------------------------------------------|--------|-----|---------|-------|------|----------|---------------|----|
| 32)                                      | ,,     |     |         |       |      | Burgft   | äbt.          |    |
| 33)                                      | "      | "   | ,,      | •     | "    | Saida.   |               |    |
| 34)                                      | "      | "   | "       |       | ,,   | Rönigs   | tein.         |    |
| 35)                                      | "      | ,,  | Magi    | ftrat | hs a | u Naur   | nburg.        |    |
| 36)                                      | "      | von | Buchh   | olz.  |      | •        | _             |    |
| 37)                                      | "      | der | Stadt   | Leip  | zig. |          |               |    |
| 38)                                      | "      | "   | "       | Alte  | nbei | rg.      |               |    |
| 39)                                      | "      | "   | "       | Sch   | war  | zenberg. |               |    |
| <b>4</b> 0)                              | "      | des | Stadtr  | aths  | boi  | 1 Chemi  | ni <b>ţ</b> . |    |
| 41)                                      | . "    | ,,  | Raths   | in C  | ëhre | nfrieder | ødorf.        |    |
| 42)                                      | "      | "   | Stadtr  | aths  | 311  | Bauten   | •             |    |
| 43)                                      | "      | "   | ,,      |       | ,,   | Großen   | hayn.         |    |
| 44)                                      | besgl. |     |         |       |      |          |               |    |
| 45)                                      | Siegel | des | Stadtr  | aths  | zu   | Bauten   |               |    |
| 46)                                      | ,,     | ,,  | "       |       | ,,   | Meißen.  |               |    |
| 47)                                      | "      | ber | Stadt ! | Ador  | f.   |          |               |    |
| (M. 4 - 47 Gefchenke bes Bereins für Mür |        |     |         |       |      |          |               | ün |
| ,                                        | •      |     | , ,     |       |      |          |               |    |

(M. 4 — 47 Geschenke des Bereins für Münz-, Siegel- und Wappenkunde zu Dresden.)

### V.

In den Monatsversammlungen, welche sowohl in dem Vereinslocale zu Reichenfels, als auch in dem Glocauer'schen Gasthofe stattsanden, wurde theils Bericht erstattet über den Vertehr mit den verbünzdeten Vereinen und über einzelne Alterthumsgunde, theils Vorträge über Geschichtszund Alterthumsgezgenstände gehalten, theils einzelne Abschnitte aus Dr. Spe's und Falke's Kunst und Leben der Vorzeit und aus Kolb's Kulturgeschichte der Menschheit vorzgelesen.

Da seit einiger Zeit die Monatsberichte nicht mehr der Deffentlichkeit übergeben wurden, so dürfte es wohl angemessen erscheinen, wenn wir heute kurzelich berichten über die Ergebnisse der einzelnen Monatsversammlungen.

In der Septemberversammlung theilte der Herr Bereinsdirector Dr. Schmidt einen kurzen Auszug aus einem alten Manuscripte von den Jahren 1611 bis 1632 mit; derselbe besteht aus 2 Bändchen, von denen das erste die Aufschrift trägt: "Laus Doo-Bogell-Register derer von Metsch zu Triebes, Jagdbüchlein von 1611—1618, worinnen verzeichnet, wo und wie jedes Stückgefangen und erlegt worden."

In der Octoberversammmlung lieferte der Herr Bereins-Director Dr. Schmidt Beiträge zur Lösung des Großdraxdorfer Käthsels und referirte über das Ergebniß einer Besichtigung, die er am 10. September in der Gegend von Draxdorf, welche unsere Alterthumssammlung schon mit vielen werthvollen Gegenständen bereichert, vorgenommen hatte.

Herr Freiherr v. Reihenstein trug einige sehr interessante Urkunden vor über das Kloster Cronsschwitz, aus dem 13. Jahrhundert stammend. Beide ebengenannte Herren erstatteten hierauf Bericht über die Verhandlungen der Versammlung der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine, die vom 20. bis 25. September in Ersurt stattsand.

Zum Schlusse ber Situng verlas herr Kandibat Thoß aus Gera = Untermhaus ein im Jahre 1768 ben 4. Januar von der Herzogl. Hildburghausischen Regierung erlassenes Verbot wider den Kassee und das Raffeetrinken und erinnerte hierbei an die scharfen Verordnungen gegen den Tabak und das Tabakrauchen im 17. Jahrhundert.

Die Novemberversammlung hatte hauptsächlichzum Gegenstande eine Discussion über folgende 2 Fragen:

- 1) Wo stammt bas alte Geschlecht ber von Dragborfe her, von benen mehrere in hiesiger Gegend gelebt haben, 3. B. als Besitzer bes Rittergutes Brüdla undsber hiesigen Pfarrschenke?
- 2) Ist der große kunstliche Hügel bei Bölschen unfern Berga ein Theil einer Klosterruine oder deutet er auf eine andere Bestimmung hin?

Bur Lösung der ersten Frage bemerkte Herr Dr. Schmidt, daß, wenn das Geschlecht von Draxdorf von einem der beiden Orte Draxdorf stamme, man wohl Kleindraxdorf als Stammsitz annehmen musse und gab verschiedene Gründe an, die seine Ansicht bestätigten.

Bei Lösung der zweiten Frage kam man zu keinem Resultat und man hielt es für nöthig, ehe man ein Urtheil abgebe, über die Bestimmung des Hügels bei Pölschen zuvor nähere Erörterungen und Nachsforschungen anzustellen.

In der Dezemberversammlung theilte Herr Bereinsdirector Dr. Schmidt als Nachtrag zu einigen seiner früheren Borträge Beispiele des jest zum Theil noch herrschenden Aberglaubens mit.

In der Januarversammlung gab herr Justizamtmann Ruddeschel aus einem alten Lehn=, Zins= und Erbzinsregister des herrn von Wolframsdorf in Langenwependorf vom Jahre 1618 einige inte ressante Notizen und bemerkte unter Andern, daß sich die in dem Register angegebenen Namen fast sammtlich noch als Bewohner Langenweßendorfs vorsinden, zum Theil noch als Besißer der Bauerngüter.

Die Vorlesung eines Aufsatzes aus dem Anzeiger des germanischen Museums, betitelt: Ansiedelung der Vorzeit, King= und Schlackenwälle bei Kudolsstadt, gab Veranlassung, Vergleichungen zu ziehen mit ähnlichen Funden bei Großdraxdorf.

An die Erwähnung des bei dem Berge Gleitschei Saalfeld besindlichen, bereits von Dr. Adler beschriebenen Burgwalles knüpste Herr Dr. Schmidt die Bemerkung, daß eine Zeichnung und Beschreibung dieses Walles von Dr. Adler sich in unserm Archive besinde, aber noch nicht durch Druck von uns versöffentlicht sei.

Die Aufmerksamkeit der Anwesenden zog in hoshem Grade ein altes Schriftwerk auf sich, welches Herr Apotheker Tiet hier dem Vereine übergeben hatte. Es ist aus dem Jahre 1562, in Frankfurt am Main gedruckt und enthält:

- 1) Formulare zu Misiven, Mannsfeld 1560;
- 2) des allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten, unüberwindlichsten Kaiser Karls des 5. und des heiligen Römischen Reichs peinliche Gerichtsordnung vom Jahre 1562;
- 3) von den Dienstbarkhaiten stättlicher und bäurisscher Erbfeigen. Ingolstadt 1539.
- 4) de jure emphyteutico, Baurecht die man sonst nennt Erbrecht. Ingolstadt 1559.

- 5) de jure et privilegiis dotium Recht und Freiheiten der Hehratgüter. Ingolstadt 1559.
- 6) von Reiniden Fuchs (mit vielen Holzschnitten.) Frankfurt a/M. 1562.

In der Februar- und März-Versammlung wurden einzelne Abschnitte aus den Werken von Dr. Spe und Kalke, sowie von Kolb vorgelesen.

In der Aprilversammlung lieferte Herr Dr. Mosfes aus Wildetaube Forts. der deutschen Pflanzennameu in ihrer Bedeutung für Geschichte u. Alterthumskunde und sprach über die Conserven und Alpen, sowie über die Tollstriche, Wolfs-, Teusels-, Wuthstrische, Wolferblume, Schönmädchen, Schönfrau, Kömerin, Bullwurz, Belladonna (Atropa Belladonna.)

In der Maiversammlung theilte der Herr Vereinsdirector die Entzisserung eines seltenen Petschaftes mit, das wir als Geschenk von Herrn Rittergutsbesitzer Knoch in Zollgrün erhalten hatten. Nach Ansicht des Herrn Prosessor Stickel in Jena, der das Räthsel löste, bedeuten die Buchstaben JNRJ. inmitten des Petschafts: Jesus Nazarenus rex Judaeorum; die Umschrift ist chaldäisch, enthält eine mittelalterliche Zaubersormel und lautet in deutscher Sprache: "Du böser Thor, wie nichts wirst du niedergestreckt, ob Frevels, ob listigen Anschlags." Da Zollgrün früher dem deutschen Orten angehörte, so glaubt Herr Prosessor Stickel, dieses Siegel stamme von demselben.

Herr Kandidat Thoß aus Gera-Untermhaus hielt einen Bortrag über die Kalkenjagd.

In den Versammlungen der beiden Monate Juni und Juli wurden aus Cpe's, Falke's und Kalb's Schriften einzelne Abschnitte vorgetragen.

Daß man an dem Vereine und seinen Bestrebungen in der Rähe und Ferne reges Interesse nimmt, davon zeugt der Besuch unseres Alterthumskabinets, das noch in keinem Jahre so frequentirt wurde, als in dem, das mit dem heutigen Tage schließt.

Wenn wir mit Freuden auf das zu Ende gehende Geschäftsjahr zurück sehen können, da die Theilnahme an den Bereinsbestrebungen sich stets rege erhalter hat, durch zahlreiche Zusendungen die Bibliothek, sowie die Alterthumssammlungen sich in erfreulicher Weise vermehrt haben, so geben wir uns der frohen Hossnung hin, daß auch das neue ein gesegnetes sein werde.

## Büchertatalog.

## (Fortfehung.)

- 3294 v. Tit. Dicht-, Sing- und Spielkunst der Alten 2c. Krankfurt, 1719.
- 3295 Sitzungsberichte der k. k. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1867, Jan. bis Juni 1867.
- 3296 derfelben 1867 July bis Dezember, Prag 1868.
- 3297 Adamira, oder die in ein Marmor steinernes Bild verliebte Prinzessin. Herrn Heinrich XVIII. gewidmet.
- 3298 Lehmann. Geschichte und Genealogie der Dynasten von Westerburg, Wiesbaden 1866.
- 3299 die Rechte der Reichsstadt Nürnberg.
- 3300 Preusker. Aelterer und neuerer Ursprung der Ortschaften und Ortsnamen der östlich deutschen Provinzen.
- 3301 Geiftliche Gefänge und Abhandlungen aus dem Mittelalter.
- 3302 Historische Nachricht vom Boigtlande von einem Boigtländer, Gera 1725.
- 3303 Preusker. Heibnische Opferheerde und Grabhügel bei Berzberg und Schlieben.
- 3304 Dr. Jacobs Zeitschrift bes Harz = Vereins für Geschichte und Alterthumskunde, 1 hahrgang 1868, 1 H., Wernigerobe 1868.
- 3305 Dinitz. Mittheilungen des historischen Vereins für Krain, 21. Jahrg. 1866.
- 3306 derfelbe, 22 Jahrg. 1867.
- 3307 Fragmente ber Lobensteiner Intelligenzblätter, 1. Band.

- 3308 bergleiechn, 2. Band. (3307 und 3308 Geschenke bes Herrn Pastor Megner.)
- 3309 Kolb. Kulturgeschichte der Menschheit, 1. Lief. Leipzig 1868 (erkauft.)
- 3310 Mittheilungen des historischen Bereins für Steiermark 16 J., Graz 1868.
- 3311 Beiträge zur Kunde steiermartischer Geschichts: quellen, 5. Jahrg., Graz 1868.
- 3312 Mitgliederverzeichniß des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, Mai 1868.
- 3313 Sechster Jahresbericht bes Vereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen, Prag 1868-
- 3314 Grahmann. Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, Jahrg. VI. III. Prag 1867.
- 3315 berselben Jahrg. VI. IV. und V. Prag 1867.
- 3316 " " VI. VI. " 1868.
- 3317 " " VI. VII. " 1868.
- 3318 " " VI. VIII. " 1868.
- 3319 ", ", VII. I. und II. ", 1868.
- 3320 Erfurt in seiner Vergangenheit und Gegenwart, Erfurt 1868. (Geschenk des Alterthumsvereins zu Erfurt.)
- 3321 Dr. Spe und Falke. Kunft und Leben ber Borzeit, 1. B., 2.—6. Heft, Nürnberg 1868.
- 3322 derfelben, 2. B. 1. H., Nurnberg 1868 (erkft.)
- 3323 Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der Rheinischen Geschichte und Alterthümer zu Mainz. Mainz 1868.
- 3324 Lindenschmidt. Das Gräberfeld am hinkelstein bei Mansheim.

- 3325 Baltische Studien. Von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 22. Jahrg., Stettin 1868.
- 3326 Baper. Der Dom zu Erfurt 1867.
- 3327 Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde, 7. Bd., 2. und 3. Heft, Jena 1868.
- 3328 Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte u. Landeskunde, 2. B., Heft 1 u. 2, Kassel 1868-
- 3329 Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 1868 M. 3 und 4.
- 3330 Sitzungsberichte k. b. Akademie der Wissenschaften zu München 1868, 1 B., H. IV.
- 3331 berfelben 1868, 2. B. 1. H.
- 3332 Haan. Mittheilung des Geschichts- und Alterthumsvereins zu Leisnig, Leisnig 1868.
- 3333 Dr. Burkhardt. Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer zu Basel X., Basel 1867.
- 3334 Kolb. Culturgeschichte der Menschheit, 2 Lief. Leipzig 1868.
- 3335 Zichlin. Sechzehnter Jahresbericht bes Altmärkischen Vereins für Geschichte u. Industrie. Abtheilung Geschichte. Magdeburg 1868.
- 3336 Bartsch. Abschiede der gehaltenen Kirchen- u. Schulvisitationen hier, von dem Altmärkischen Vereine zu Salzwedel, Magdeburg 1868.
- 3337 Kiefer. Beiträge zur Gewerbestatistik Bayerns, München 1867. (Gefchenk des Herrn Bergmeister Kiefer in Nürnberg.)

- 3338 Dr. Spe und Falke. Kunst und Leben ber Borzeit, 2. B. 2. Hürnberg 1868.
- 3339 berfelben 2. B. 3. J. Nürnberg 1868.
- 3340 Zeitschrift des historischen Vereins für Nieders fachsen. Jahrgang 1867, Hannover 1868.
- 3341 Dreißigste Nachricht über den historischen Verein für Niedersachsen. Hannover 1868.
- 3342 Dr. Jacobs Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde, 1. Jahrg. 2. H. Wernigerode 1868.
- 3343 Märk. Forschungen v. dem Verein für Geschichte der Mark Brandenburg, XII. B. Berlin 1868.
- 3344 Struve. Neues Laufitisches Magazin, 25 Bd. 1. H. Görlit 1868.
- 3345 Erster Jahresbericht des akademischen Lesevereins zu Graz. Graz 1868.
- 3346 Sitzungsberichte ber f. b. Alabemie ber Wiffenschaften zu München 1868 II. II. München 1868.
- 3347 Dreißigster Bericht über bas Wirken und ben Stand bes historischen Vereins zu Bamberg 1866/67. Bamberg 1868.
- 3348 Dr. Spe und Falke. Runft und Leben iber Borzeit, 2. B. 4. H. Nürnberg 1868 (erkauft.)
- 3349 Lehn=, Zinsen= und Erbregister von dem Jahre 1618 des Herrn von Wolframsdorf in Langenweigendorf (Geschenk des Herrn Justizamt= mann Ruckbeschel hier.)
- 3350 Bürtembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde, herausgegeben von dem königl. statistisch=topographischen Büreau 3. Jahrgang 1866. Stuttgart 1868.

- 3351 Anzeiger für Kunde ber beutschen Borzeit, Organ bes germanischen Museums, 15 B. 1868.
- 3352 Dr. Spe und Falke, Kunst und Leben der Borgeit, 2. B. 5. H. Mürnberg 1868 (erkauft.)
- 3353 Anzeiger für Runde ber Borzeit bes germanifchen Museums, 1869.
- 3554 Correspondenzblatt bes Gesammtvereins ber beutschen Geschichts-u. Alterthumsvereine, 1869.
- 3355 Verhandlungen der Gesellschaft der Freunde der Raturwissenschaften zu Gera und Schleiz II. 1863 1868, Gera.
- 3356 Walther. Archiv für hessische Geschichte und Alterthumstunde, 12. B. 1. J., Darmstadt 1868.
- 3357 Rilsert. Berzeichniß der Druckwerke und Handschriften des historischen Vereins zu Darmstadt, Darmstadt 1868.
- 3358 Drei und dreißigster Jahresbericht des historischen Kreisvereins im Regierungsbezirk von Schwaben u. Reuburg, 1867. Augsburg 1868.
- 3359 Annalen des Bereins für Nassauische Altersthumskunde, 9. B., 1868. Wiesbaden.
- 3360 Nr. 5 u. 6. Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Nassauische Alterthumskunde u. Geschichtsforschung 1867. Wiesbaden 1868.
- 3361 Dr. Köhler, die Geschichte der Oberlausit von 1815 bis zur Gegenwart. Görlig 1868, (Geschenk des Verfassers.)
- 3362 Verhandlungen des Bereins für Kunft und Alterthnm in Ulm und Oberschwaben. Neue Reihe, 1. Heft, Ulm 1869.

3363 Lisch u. Baher. Jahrbücher u. Jahresbericht des Bereins für medlenburg. Geschichte u. Alterthumskunde, 33. Jahrgang. Schwerin 1868.

3364 Sitzungsberichte ber k. b. Akademie ber Biffenschaften zu München 1868, 2. B., H. 1868.

3365 berfelben 1868, 2. B., H. IV. 1868.

ŗ.

3366 Zeitschrift des historischen Bereins für das würteubergische Franken, 7. B. 3. H., Jahrg. 1867, Weinsberg.

3367 derfelben 8. B. 1. H., Jahrg. 1868, Weinsberg. 3368 Dr. Spe und Kalke. Kunft und Leben der

Borzeit, 2. B. 6. H. Nürnberg 1868.

3369 derfelben 3. B. 1. H. Nürnberg 1869, (erkauft.)

3370 Dr. Struve. Neues Lausitisches Magazin 25. B. 2. H. Görlig 1869.

3371 Dr. Klopfleisch. Ausgrabungsberichte aus Thüringen. Weimar 1869.

3372 Nachrichten über den naturwissenschaftlichen Berein in Schleiz, 4. Bericht. Schleiz 1869.

3373 Dr. Schlefinger. Geschichte Böhmens, herausgegeben von dem Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1869.

3374 Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen, VII. J. III. Prag 1868.

3375 derfelben, M. IV. Januar 1869.

3376 Verhandlungen ber Gesellschaft für Niederlanbische Schriftkunde zu Leiden. 1868. I.

3377 Verhandlungen der Gesellschaft für Niederlanbische Schriftkunde zu Leiden. 1868. II.

3378 Dr. Spe und Falke. Kunft und Leben der Borzeit, 3. B. 2. H. Nürnberg 1869, (erkauft.)

- 3379 Leihmann. Wegweiser auf dem Gebiete der beutschen Münzkunde. Weißensee 1869.
- 3380 Dr. Jacob. Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde, 2. Jahrg. 1869 1. H. Wernigerode 1869.
- 3381 Dr. Hailskang und Rung. Literarischer Handweiser. Münster 1869.
- 3382 Neue Mittheilungen von dem Thüringisch= Sächsischen Verein zu Halle a/S. 12. B. 1. H. 1868.
- 3333 Baltische Studien, herausgeg. von der Gesellsschaft für Pommer'sche Geschichte umd Altersthumskunde, 22. Jahrg. Stettin 1868.
- 3384 Dr. Che und Falke. Kunft und Leben der Borzeit 3. B. 3. H. Nürnberg 1869.
- 3385 Archiv des Vereins für siebenburgische Landeskunde, 8. B. 2. H. Aronstadt 1868.
- 3386 Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a/M., 3. B. Frankfurt 1868.
- 3387 Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, 4 B. Franksurt a/M. 1869.
- 3388 Neujahrsblatt, den Mitgliedern des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frank-furt a/M. 1868.
- 3389 besgl. 1869.
- 3390 Zeitschrift des Bereins für Hamburgische Gesschichte, 3. B. 1. H. Hamburg 1869.
- 3391 Sitzungsberichte der königl. bahr. Akademie der Wissenschaften zu München 1869. 1. H. München 1869.

3392 Abhandlung der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 2. B. 6. H. Brag 1869.

3393 Situngsberichte der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. J. 1868, Januar bis Juni.

3394 bergleichen 1868, Juli bis Dezember.

3395 Dr. Spe und Falke. Kunft und Leben der Borzeit, 3. B. 4. Hürnberg 1869.

3396 Verhandlungen des hiftorischen Vereins für Niederbahern 13. B. 1.—2. H. Landshut 1868.

3397 bergleichen 13. B. 3. H. Landshut 1868.

3398 dergleichen 13. B. 4. H. Landshut 1869.

3399 Siebenter Jahresbericht bes akademischen Lesevereins an der k. k. Universität in Wien, Bereinsjahr 1867 — 1868.

3400 Rapport sur l'activeté de la commission imperiale archeologique en 1865, 1866, Betersburg.

3401 besgl. 1867.

3402 besgl. 1868.

3403 Mittheilungen der Geschichts- und Alterthumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes, 7. B. 2 H. Altenburg 1869.

3404 R. von Gallenstein. Archäologische Rachgrabungen auf dem Helenen-Berge im Jahre 1868. Klagenfurt 1869. 林: 88. 在

a :

11. 图图图 15 图

ť

•

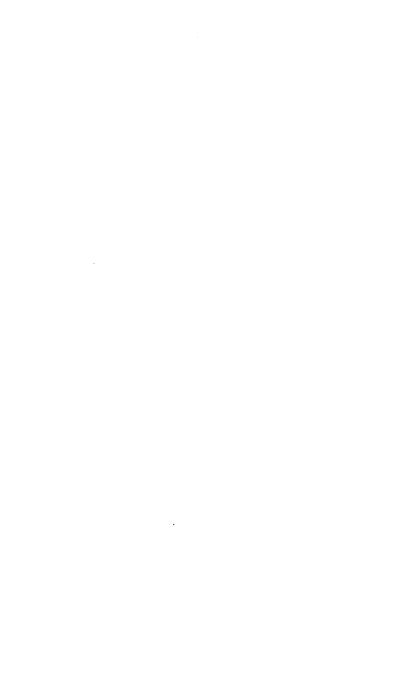

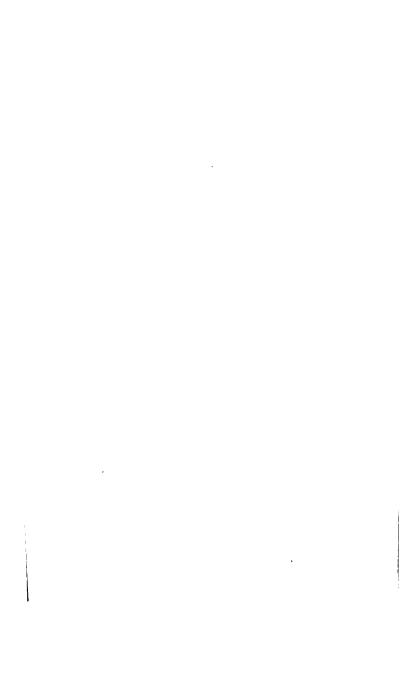

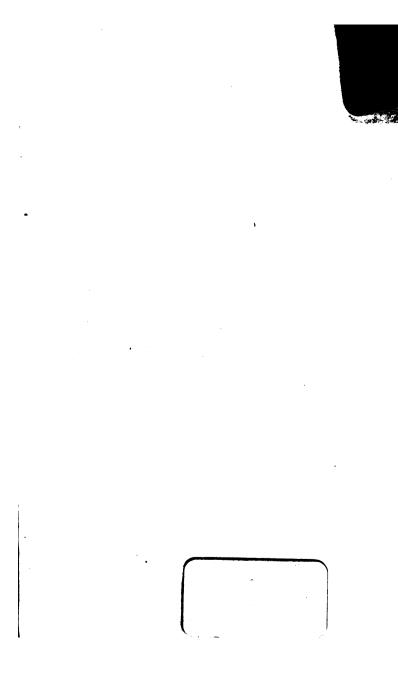